School of Theology at Claremont
10011441261



# The Library

of the School of Theology at Claremont

1325 North College Avenue Claremont, CA 91711-3199 1/800-626-7820







### LIBRARY

Southern California SCHOOL OF THEOLOGY Claremont, California

> Aus der Bibliothek von Walter Bauer

> > geboren 1877 gestorben 1960



# Christus des Glaubens

und der

## Jesus der Geschichte.

Eine Rritik

Des

Schleiermacher'ichen Lebens Jeju

von

David Friedrich Strauß.

Si Pergama dextra Defendi possent, etiam hac defensa fuissent. Virgil.

Berlin.

Druck und Verlag von Franz Duncker.

1865.

## Enrichmed 1996 Following

### and a first over the first of the

The state of the second st

### Dorwort.

In meiner neuen Bearbeitung des Lebens Jesu bin ich an verschiedenen Punkten den Ansichten Schleiermacher's scharf entgegengetreten. Ich that dies auf den Grund von Nachschriften seiner Borlesungen über das Leben Iesu, die ich in früherer Zeit vor mir gehabt und ausgezogen hatte. Unterdessen sind nun diese Vorlesungen so, wie Schleiermacher sie in einem der letzten Jahre seines Lebens gehalten hat, im Druck erschienen. Da kann es kanm sehlen, daß Diesjenigen, denen meine Urtheile anstößig gewesen

fänd, sagen werden, mit ungedruckten Heften zu kämpsen, sei leicht, wo man übergehen könne, was man nicht zu widerlegen wisse; mit der gedruckten Borlesung fertig zu werden, dürste mir schwerer geworden sein. Ob dergleichen Aenserungen öfsentlich gefallen sind, ist mir unbekannt; aber ich nehme die Aussorderung an, ehe ich sie empfangen habe, weil es mir ohnehin Bedürsniß ist, mit dem Schleiermacher'schen Werke mich auseinanderzussehen, und weil ich hoffen darf, bei dieser Geslegenheit zugleich manche Punkte in meinem eigenen Buch über denselben Gegenstand noch deutslicher zu machen.

Die deutsche Theologie steht immer noch — oder eigentlich erst jetzt recht — an Schleiermacher. Er war, wie alle bedeutenden Geister, der Zeit voran; nun erst, ein Menschenalter nach seinem Tode, ist sie ihm einigermaßen nachgekommen. Nämlich nachgekommen, wie die Massen einem großen Individuum nachkommen können: so, daß sich in ihrem stumpfern Sinn die Umrisse seiner

Ansichten im Groben wiederholen. Mit Schleier= macher's Theologie steht es heute genau so, wie es vor sechszig Jahren mit der Kantischen Philosophie stand. Während die eigentliche Wiffen= schaft bereits in Kichte und Schelling bazu fortgeschritten war, das durch Kant aufgestellte Brinzip zu vertiefen und weiterzubilden, hatte bas Kantische Philosophiren sich in die Breite ausgedebnt, war in das allgemeine Bewußtsein über= gegangen, zur Durchschnittsweisheit des Zeitalters geworden. Ebenso stehen jetzt alle diejenigen Theologen, die nicht in stumpfsinniger Reaction erstarrt, ober zum Standpunkte der freien Wissenschaft vorgedrungen sind, mithin die bei Weitem überwiegende Mehrheit der theologischen Welt, mit aller= hand Abweichungen vielleicht, aber im Wefent= lichen boch auf einem Standpunkte, ben man nur als ben Schleiermacher'schen bezeichnen kann. Selbst Confistorien hört man heut zu Tage aus diesem Standpunkte beraus reben: gewiß ber sicherste Beweiß, daß es ein überschrittener ift.

Die Schleiermacher'sche Glaubenslehre bat eigentlich nur ein einziges Dogma: bas von der Person Chrifti. Nimmt man bieses hinweg, so bleiben zwar in den Lehren von Gott und der Welt noch höchst werthvolle philosophische, und durchweg in der Auflösung der kirchlichen Lehrbestimmungen unschätzbare kritische Ausführungen; aber bas eigentlich Positive bes Werkes liegt nur in bem, was es über die Person Christi aufstellt. Schleiermacher's Christologie ist ein letzter Berfuch, ben firchlichen Chriftus bem Geifte ber modernen Welt annehmlich zu machen. Daß Christus, wie die heutige Berstandesbildung es verlangt, ein Mensch im vollen Sinne bes Wor= tes, und boch, wie die überlieferte Frommigfeit es wünscht, ber göttliche Erlöser, ber Gegenstand unferes Glaubens und unferes Kultus für alle Zeiten sein könne, bas ift, obwohl sich von jener wahren Menschlichkeit wie von biefer wirklichen Göttlichkeit jeber feine eigenen Begriffe macht, burch Schleiermacher zum Zeitvorurtheil geworben.

Ob die Voraussetung haltbar ist, muß sich zeigen, wenn die evangelischen Nachrichten über Jesus der Reihe nach einer Prüfung unterworfen werden. Die fritische Bearbeitung des Lebens Jesu ist die Probe des Dogma von der Person Christi. Daß dieses Doama in seiner kirchlichen Fassung die Probe schlecht bestanden hat, ist bekannt. Von dem Doama in Schleiermacher's Fassung habe ich das Gleiche behauptet: hier lie= fere ich ben Beweis im Einzelnen nach. Schleier= macher's Christus ist so wenig als der Christus der Kirche ein wirklicher Mensch; bei einer wahr= baft fritischen Behandlung der Evangelien kommt man so wenig auf ben Schleiermacher'schen als auf den kirchlichen Christus. Der hauptfächlich auf Schleiermacher's Ausführungen sich stützende Wahn, Jesus könne ein Mensch im vollen Sinne gewesen sein, und boch als Einziger über ber ganzen Menschheit stehen, ist die Rette, welche den Hafen der christlichen Theologie gegen die offene See ber vernünftigen Wiffenschaft noch ab= sperrt: diese Kette zu sprengen, hat auch die gesenwärtige, wie von jeher alle meine theologischen Schriften zum Zwecke.

Berlin im Januar 1865.

Der Berfasser.

### Inhalt.

|                                                      |      |      | 6 | eite |
|------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| Einleitung                                           |      |      |   | 1    |
| Schleiermacher's Vorlesungen im Allgemeinen          |      |      |   | 3    |
| Redaction von Borlefungen                            |      |      |   | 9    |
| Rütenif als Herausgeber einer Schleiermacher'schen V | orle | fun  | g | 11   |
| Rütenit's Redaction des Schleiermacher'ichen Lebens  | 3 3  | efu  |   | 13   |
| Schleiermacher's Stellung qu der Aufgabe. Seine      | dogi | nati | - |      |
| schen Voraussetzungen                                |      |      |   | 20   |
| Schleiermacher über die Quellen des Lebens Jefu .    |      |      |   | 45   |
|                                                      |      |      |   |      |
| I. Zeitraum.                                         |      |      |   |      |
| Das geben Jefu vor feinem öffentlichen Auftrei       | en   |      |   | 61   |
| Die Kindheitsgeschichte                              |      |      |   | 56   |
| Wohnort, Berkündigung                                |      |      |   | 58   |
| Die übernatürliche Erzeugung Jefu                    |      |      |   | 59   |
| Die Magier, der Kindermord zu Bethlehem und bi       |      |      |   |      |
| nach Aegypten                                        |      |      |   | 61   |
| Die Darftellung im Tempel                            | . "  |      |   | 63   |
| Der zwölffährige Jefus im Tempel                     |      |      |   | 65   |
| Die Entwicklung bes Gottesbewußtseins in Jesu .      |      |      |   | 69   |
|                                                      |      |      |   |      |

|                                                          | Seite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Ausbildung Jefu. Berhältniß zu den drei jüdischen Secten | 76    |
| Db Jesus Lehrer gehabt?                                  | 77    |
| Irrthumelofigkeit Jesu                                   | 78    |
| Plan Jefu. Db von einem folchen die Rede fein konne?     | 81    |
| Jefus und die Meffiasidee                                | 83    |
| Anfang der öffentlichen Wirksamkeit Jesu                 | 86    |
| Jefus und der Täufer Johannes                            | 88    |
| Taufe Jesu                                               | 89    |
| Die Verfuchungsgeschichte                                | 92    |
|                                                          |       |
| II. Zeitraum.                                            |       |
| Die Geschichte des öffentlichen Lebens Jesu              | 95    |
| Schauplat bes öffentlichen Lebens Jesu                   |       |
| Aeuhere Eriftenz Jefu                                    |       |
| Lebensordnung                                            | 99    |
| Bunderthätigfeit                                         | 100   |
| Schleiermacher und das Wunder                            | 101   |
| Eintheilung der Wunder in der evangelischen Geschichte . | 105   |
| Heilungswunder                                           | 106   |
| Wirkungen auf die äußere Natur                           | 108   |
| Todtenerweckungen                                        | 109   |
| Todtenerweckungen                                        | 112   |
| Die Verklärungsgeschichte                                | 116   |
| Zurudführung mancher Wunder auf ein Borherwiffen         | 119   |
| Zwei seltsame Fragen Schleiermacher's                    | 122   |
| Die Lehrthätigkeit Jesu                                  | 123   |
| Die Lehre Jesu von seiner Person                         | 125   |
| Die Lehre Jesu von seinem Berufe                         | 128   |
| Jesus über die von ihm zu ftiftende Gemeinschaft         | 129   |
| Lehre Jesu vom Teufel und den Dämonen                    | 130   |
| Die Wiederkunft zum Gericht                              | 132   |
|                                                          |       |

|                                                          | Seiet |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Die Auswahl der Jünger                                   |       |
| Judas                                                    |       |
| Aussendung der Jünger                                    | 135   |
| Absicht Jesu in Betreff seiner Gemeinde                  |       |
| Entwicklung der Berhältniffe Jesu. Differenz zwischen    |       |
| den drei ersten Evangelien und dem vierten               | 138   |
| Der Einzug in Jerufalem und die Tempelreinigung          | 141   |
|                                                          |       |
|                                                          |       |
| III. Zeitraum.                                           |       |
| Die Leidens- und Auferstehungsgeschichte                 | 143   |
| Die letzte Mahlzeit Jesu                                 | 143   |
| Das Abendmahl und die Fußwaschung                        | 144   |
| Der Seelenkampf in Gethsemane                            | 146   |
| Die Rede von den Schwertern                              | 148   |
| Gefangennehmung und Berhör Jesu                          | 149   |
| Die Kreuzigung                                           | 151   |
| Zahl der Nägel                                           | 153   |
| Die Realität des Todes Jesu                              | 154   |
| Der Lanzenstich                                          | 157   |
| Die Kreuzesworte                                         | 159   |
| Die Wunder bei'm Tode Jesu                               | 159   |
| Begräbniß Jefu                                           | 161   |
| Die Auferstehung. Dogmatische Bedeutung                  | 163   |
| Die evangelischen Nachrichten von der Auferstehung Jesu. | 164   |
| Die Widersprüche in der Auferstehungsgeschichte          | 166   |
| Entwicklungsgang der Auferstehungsgeschichte             | 169   |
| Die Engel am Grabe                                       | 173   |
| Bie kam Jesus aus dem Grabe heraus?                      | 177   |
| Der Zustand Jesu nach der Auferstehung. Entgegen-        |       |
| gesetzte Andeutungen                                     | 181   |

### Inhalt.

| Anfängliche Ungewißheit Jesu niber die Dauer seines          |
|--------------------------------------------------------------|
| neuen Lebend                                                 |
| Die Reise des Auferstandenen nach Galiläa 188                |
| Rückehr nach Jerufalem 190                                   |
| War der Tod Jesu ein Scheintod? 190                          |
| Die Auferstehung Jesu doch ein Wunder? 192                   |
| Das Leben Jesu nach der Auferstehung ein natürliches . 194   |
| Aufenthalt Jesu nach der Auferstehung 195                    |
| Der Apostel Paulus über die Erscheinungen des Auf-           |
| erstandenen                                                  |
| Der Ausgang des zweiten Lebens Jefu 201                      |
| Ift es der Tod gewesen? 201                                  |
| Die himmelfahrt. Die verschiedenen Berichte 202              |
| Wie hat man sich das Ende Jesu vorzustellen? 206             |
| Schluß. Schleiermacher's Stellung zum Leben Gefu. 209        |
| Folgerungen für die Theologie 211                            |
| Folgen für das Chriftenthum und die chriftliche Kirche . 216 |
| Eigenthümlichkeit Schleiermacher's 219                       |
| Der ideale und der historische Christus                      |
| Beilage. Der Schenkel'iche Sandel in Baden 224               |

### Ginleitung.

Unter den von Schleiermacher gehaltenen Borlefungen ist bei seinen Lebzeiten die über das Leben Jesu schon deswegen besonders berühmt gewesen, weil sie in dem Kreise akademischer Vorträge eine Neuigkeit war. Daß gleichwohl nach seinem Tode, während seine übrigen wichtigeren Vorlesungen der Reihe nach von seinen Schülern herausgegeben wurden, gerade fie volle drei= sig Jahre ungedruckt blieb, mußte Befremden erregen. Ihr jepiger Herausgeber erklärt es daraus, daß über das Leben Sesu in Schleiermacher's Nachlasse sich we= nig Schriftliches vorgefunden und daher der Zweifel gewaltet habe, ob mit so unzulänglichem Material ein des Schleiermacher'schen Namens würdiges Ganze her= zustellen sei. Allein in dieser Art war auch das Ma= terial zu andern Vorlesungen unzulänglich und wäre ohne Ergänzung aus den Nachschriften der Zuhörer nicht zu brauchen gewesen; folder Nachschriften aber lagen, wie der Herausgeber selbst bezeugt, gerade von

dem Leben Sesu sehr tüchtige und aussührliche vor. Kaum konnte man daher umbin, zu solcher Zurückhalstung einen andern Grund zu suchen, und da bot sich, wenn man an den Fall mit den Briefen über die Lucinde sich erinnerte, die Vermuthung dar, es möge sich auch hier um etwas gehandelt haben, was die Pietät der Schüler lieber verbergen als aufdecken wollte.

Jest kann ich es ja wohl fagen, ohne den Vorwurf der Ruhmredigkeit und fast auch ohne Wider= fpruch befürchten zu muffen: wäre nicht im Sahre nach Schleiermacher's Tode mein Leben Jesu herausgekom= men, so würde das seinige nicht so lange im Versteck gehalten worden fein. Bis zu diesem Zeitpunkte wäre es von der theologischen Welt wie ein Heiland empfan= gen worden; aber für die Bunden, die jenes Werk der bisherigen Theologie schlug, hatte das Schleier= macher'sche weder Heilfraut noch Verband, ja es zeigte feinen Urheber vielfach mitschuldig an dem Unheil, das, von ihm tropfenweise eingelassen, jest, seiner Vorsichts= maßregeln spottend, in Strömen hereingebrochen war. Er hatte eine Mittelstellung zwischen Glauben und Wiffenschaft einhalten wollen; aber jenem Werke ge= genüber galt zunächst nur noch ein entschiedenes Ent= weder - Oder, und die abermalige Vermittlung, die natürlich nicht ausblieb, war doch der neuen Erschei= nung gegenüber erft neu zu bilden und zu begründen. Sept hat sie sich gebildet und sich des kirchlichen und theologischen Gebiets beinahe in seiner ganzen Breite bemächtigt: jest mochte es nicht mehr schaden, das Werf des berühmten Vorgängers aus der langen Versborgenheit hervorzuholen. Von seinen starken Seiten konnte man hoffen, Nußen zu ziehen, an seinen Schwächen aber das Bewußtsein zu beleben, wie man es seit des Versassers Tode in Begründung und Vertheidigung des Glaubens und der eigenen Stellung so herrlich weit gebracht habe.

So können sich denn, da Schleiermacher's Leben Tesu endlich im Drucke vor uns liegt, zunächst alle theologischen Parteien in aufrichtiger Freude darum versammeln. Das Erscheinen eines Werkes von Schleiermacher wird allemal eine Bereicherung der Literatur sein; was einem Geiste wie der seinige entsprungen ist, kann nicht anders, als weit umher erseuchtend und belebend auf die Geister wirken. Und an Werken dieser Art hat wahrhaftig unsere theologische Literatur dermalen keinen Uebersluß. Wo die Lebenden zum größten Theile den Todten gleichen, ist es in der Ordnung, daß die Todten aufstehen und Zeugniß geben. So sehen wir aus den noch langehin unersschöften Schachten von Baur's nachgelassenen Papieren Jahr um Jahr neue Schäße zu Tage gefördert, 1)

<sup>1)</sup> Zulett die Borlesungen über Neutestamentliche Theologie (Leipzig 1864), ein Buch, das die Ergebnisse vielsähriger mühsamer Untersuchungen in der bequemsten Form vor Augen

benen gegenüber die Produkte der meisten lebenden Theologen wie Blei gegen Gold verblassen; so zeigt uns auch diese Schleiermacher'sche Vorlesung im Versgleich mit den Leistungen seiner Schüler auf's Neue, daß der große Theologe diesen wohl seinen Mantel, aber nicht seinen Geist hinterlassen hat.

Vorlesungen wie die Baur'schen konnten freilich schon darum nicht wohl lange ungedruckt bleiben, weil fie bereits fo viel wie druckfertig vorlagen, mithin die Noth wegen des Materials, worüber die Herausgeber der Schleierma= der'schen so viel zu klagen hatten, hier gar nicht vorhanden war. Sa, wird man sagen, das mag jest den Herausgebern und Lesern zu Gute kommen, aber die Zuhörer hatten es zu entgelten, da Baur nicht wie Schleiermacher frei vortrug, fondern seine Hefte ablas. Gewiß ist es eine schöne Sache um einen freien Kathebervortrag; aber ich glaube, daß man einen folden jest vielfach überschätt. Unfrem Lehrer Baur fehlte er, es ist wahr, wie er denn in der Zeit, da dieser in die akademische Lauf= bahn trat, auf der Würtembergischen Landesuniversität etwas Unerhörtes war; aber ich wüßte nicht, daß feine Vorlesungen darum unsere Aufmerksamkeit weniger ge= spannt, unser Denken weniger in die Schule genom= men, unfre Einbildungstraft schwächer erregt, unfer

legt, und dadurch sich besonders eignet, das wahre Wesen und die geschichtliche Entwicklung des Urchristenthums auch weiteren Rreisen verständlich zu machen.

Gemüth kälter gelassen hätten. Es kommt eben auch hiebei schließlich Alles auf die Persönlichkeit des Lehrers an. Der geist- und charaktervolle Mann wird auch den an das Heft gebundenen Vortrag zu beleben wissen, wie er die Hefte selbst schon mit Vergegenwärtigung seines Zuhörerkreises anlegen wird, während der Schwäßer ohne geschriebene Grundlage nur um so bodenloser schwaßen, der unklare Kopf nur um so zielloser sich und die Zuhörer im Kreise führen wird.

Schleiermacher trug bekanntlich frei, höchstens nach gang fummarischen Entwürfen, vor, wie er auch seine Prediaten, nach einiger vorgängigen Meditation, auf der Kanzel frei zu produciren pflegte. Die Zahl fei= ner Zuhörer in Kirche und Hörfaal, die tiefe und nachhaltige Anregung, die fie von ihm erfuhren, das unauslöschliche Andenken, das fie seinen Vorträgen bewahren, find ebensoviele Beweise, daß er hierin Außerordentliches geleiftet hat. Aber man mußte sich an seine Manier erft gewöhnen. Was mich betrifft, fo hatte ich allerdings, als ich nach Beendigung meiner Universitätsstudien von Tübingen nach Berlin kam, von einem freien Vortrag überhaupt noch keine Erfahrung. Dafür aber war ich durch genaue Kenntniß von Schleiermacher's Schriften und durch philosophische Studien mehr als seine gewöhnlichen Zuhörer auf seine Vorlefungen vorbereitet. Dennoch wurde es mir nicht leicht, mich in feine Art zu finden, und eigentlich befriedigt hat er mich nach halbjähriger Probe auf der Ranzel mehr als auf dem Ratheder. Die allgemeinen Mängel, die mehr oder minder jedem freien Vortrag anhaften, und die man die stylistischen im weiteren Sinne nennen könnte, waren seinen Kanzel= und Rathedervorträgen gemein und wurden durch die Lebendigkeit seiner mündlichen Vorträge mehr als gutzgemacht. Der besondere Mangel seiner Kathedervorträge lag in eben dem Punkte, worin zugleich ihr Vorzug lag, nämlich darin, daß seine Methode dabei außsschließlich die dialektische war.

Un fich, was kann für den Zuhörer lehrreicher fein, als wenn ihm der Lehrer Nichts in Form einer todten Notiz, sondern Alles als Problem vorlegt, dessen Lösung sie nun gemeinschaftlich suchen geben? wenn er ihm feine Gedanken nicht als fertige überliefert, sondern fie vor ihm werden, wachsen, sich verwickeln und entwickeln läßt? Lobt man nicht in wissenschaftlichen Schriften vor Allem die genetische Darftellung? Aber zwischen ihr und jener Vortragsweise ist noch ein wesentlicher Unterschied. Die genetische Darstellung geht von dem schon gewordenen Gedankenganzen aus und stellt biefes in seinem Werden dar, aber nicht, wie es wirklich ge= worden ift, wobei es ohne allerhand Zufälligkeiten und Unregelmäßigkeiten nie abgeht, sondern so, wie es eigentlich hätte werden sollen: die genetische Darstellung ift, wie jede künftlerische oder wissenschaftliche, eine ibeale. In ihr ist Schleiermacher in seinen von ihm felbst herausgegebenen Schriften ein unübertroffener Meister, und eben auf dieser Eigenschaft beruht das unvergleichlich Anregende und Lehrreiche, was wir an ihnen kennen. Sprach er hingegen vom Katheder, so hatte er freilich die allgemeinen Ergebnisse auch schon fertig und die Gedankengänge, mittelft beren er zu denselben gelangt war, für sich schon oft durchlaufen; aber nun follten diefe Gedankenreihen, die er in der Muße des Studirzimmers gesponnen hatte und bei ruhiger, schriftlicher Ausarbeitung in aller idealen Regelmäßigkeit dargestellt haben würde, in rascher, mündlicher Improvisation neu hervorgebracht werden. Daß hiebei der Zufall seine Rolle spielte, die fein ge= fponnenen Fäden sich bisweilen verwirrten, die verwirrten abgeriffen wurden, die ganze Darftellung keineswegs das Gepräge der Ordnung und Regelmäßig= keit, sondern stellenweise sogar das der Zerfahrenheit oder Verworrenheit trug, liegt in der Natur der Sache. In Betreff des Predigens gibt Schleiermacher felbst einmal 1) den Rath, der Redner von ruhigerem Naturell möge, ohne den Buchstaben bestimmt auß= gearbeitet und in's Gedächtniß gefaßt zu haben, die Kanzel besteigen, der beweglichere dagegen sich lieber von Anfang an das vorher geschriebene Wort binden,

<sup>1)</sup> Predigten, erfte Sammlung, Nachschrift zu ber Zueignung.

um so zu der Rube und Mäßigung zu gelangen welche dem Zuhörer das klare Auffassen erleichtert. Schleiermacher ftand feiner Natur nach entschieden auf der Seite der höchsten Lebendigkeit und queckfilberartigen Beweglichkeit; auf der Kanzel hatte diese in dem Gefühlston, der doch immer eine gewiffe Ge= tragenheit mit sich bringt, ein Gegengewicht; auf dem Katheder fiel dieses hinweg, und da überließ er sich einer Naftlosigkeit im Aufnehmen und Wiederfallenlaffen der Probleme, im Anfassen einer Sache bald von der, bald von jener Seite, die dem Zuhörer Schwindel erregen konnte, wenn nicht die lebendige, stets treffende und anschauliche Rede des gegenwär= tigen Lehrers ihn an der Hand gehalten und auch über die Rlüfte der Darftellung hülfreich mit hinüber= geriffen bätte.

Nun aber benke man sich die Aufgabe, einen solchen Vortrag schriftlich festzuhalten. Sie gleicht der, einen Tänzer in voller Bewegung zu photographiren. Es handelt sich nicht allein um die Schwierigkeiten, die etwa der schnelle Vortrag beim Nachschreiben verursacht, sondern selbst den geübtesten Stenographen und eine wortgetreue Aufzeichnung vorausgesetzt, bleibt die Sache dieselbe. Schleiermacher wußte wohl, warum er bei der Zurichtung seiner Predigten für den Druck die ihm gelieserten Nachschriften durchaus umarbeitete. Wenigstens einer Bearbeitung wird es bei Vorlesungen, die in der Hauptsache aus Nachschriften berausgegeben werden follen, immer bedürfen. Freilich ift dies eine delicate Arbeit und fordert eine ge= schickte hand und einen mit dem Urheber wie mit dem Gegenstande der Vorlesung vertrauten Mann. Auch Hegel's Vorlesungen sind bekanntlich von seinen Schülern herausgegeben worden. Die Schwierigkeiten wa= ren auch hiebei nicht gering: die spärlichen eigenen Aufzeichnungen des Philosophen, auf dem Katheder von ihm frei ausgeführt, bedurften durchweg der Erganzung aus den Nachschriften der Zuhörer, und obwohl Hegel an nichts weniger als an allzugroßer Raschheit und Beweglichkeit litt, fein Fehler im Gegentheil Schwerfälligkeit und stockende Unbehülflichkeit war, fo gab dies doch dem Herausgeber, wollte er seiner Aufgabe genügen, kaum weniger zu thun. Die Aufgabe eines Herausgebers von Vorlesungen kann ja keine anbere fein, als die, einen Text zu liefern, der im Le= fen wenigstens annähernd die Belehrung und Befriedigung gewähre, die der mündliche Vortrag beim Anhören gewährt hatte. Das heißt nicht, daß die Vor= lefung ein Buch werden, ihre Eigenthümlichkeit als ursprünglich mündlicher Bortrag verlieren folle; nur diejenigen Mängel eines solchen, die eben nur durch die lebendige Gegenwart des Lehrers erträglich werden, foll der Herausgeber so weit zu beseitigen suchen, als fie beim Lefen dem Berftandniß und Genuffe hinder= lich sind. Er wird also neben den Verbesserungen die er der mangelhaften Nachschrift zu leisten hat, auch dem Redenden felbst nachbelfen, dem Schwerfälligen nicht blos ohnehin im Ausdruck, sondern auch, wo die Gedankenglieder nicht ganz zur Entfaltung gekommen find, dazu, sie herauszuwickeln; den allzu Raschen und Springenden aber wird er anhalten, seine Gedanken= fäden, wo sie durcheinander laufen, entwirren, wo sie abgerissen sind, zusammenknüpfen, und in dem forteilenden Fluffe der Untersuchung feste Punkte unterscheidbar zu machen sich bemühen. Dieser Aufgabe hat, was die Segel'ichen Vorlefungen betrifft, nach allgemei= nem Urtheile nur ein einziger unter den Herausgebern genügt, und zwar berjenige, ber babei am freiften zu Werke gegangen ist: Hotho, der Herausgeber der He= gel'schen Aesthetik. Er hat dem Lehrer in jeder Art nachgeholfen, nicht bloß seiner Moseszunge, sondern auch seinem schwerzebärenden Denken und im Gin= zelnen hin und wieder mangelhaften Wiffen; aber er hat es gethan mit solchem Eingehen in den Sinn des Meisters und mit so feinem Takte, daß man durchaus fagen muß: ja, so und nicht anders hat es Hegel ge= meint, wenn er es auch nicht ganz so herausgebracht haben mag. Und bei alledem hat Hotho doch auch die Ausdrucksweise Segel's in ihrer wesentlichen Gigen= thümlichkeit vortrefflich zu bewahren gewußt.

Wie ich nun zuerst im Laufe des vorigen Jahres vernahm, daß Schleiermacher's Vorlefungen über das Leben Jesu von Herrn Rütenik zur Herausgabe vorbereitet werden, machte ich mir gleich Gedanken. Herr Rütenik hatte vor vielen Sahren ein Büchlein gefchrieben, worin die driftliche Lehre nach Schleiermacher= scher Auffassung katechetisch bearbeitet war. 1) Was war mir die Eristenz dieses Büchleins ein Trost gewesen. als ich vor vierunddreißig Jahren nach Ablauf meiner Universitätszeit mitten aus dem Studium von Schleier= macher's Glaubenslehre und Hegel's Phänomenologie heraus als Vicar auf's Land verschickt wurde, unter Anderem auch der Dorfjugend chriftlichen Religions= unterricht zu ertheilen. Die Kluft war groß, die ich zu überspringen hatte; aber Herr Mütenik sollte mir hinüberhelfen. Er follte mir zeigen, wie Schleier= macher's Lehre volksverständlich gemacht, die Goldbar= ren seiner Religionsanschauung für den Aleinverkehr des Lebens legirt und ausgemünzt werden müffen. Aber Herr Rütenik zeigte mir das nicht. Sein ka= techetisches Sandbuch trug die steifste Waffenrüftung der Schleiermacher'schen Systematik, es klapperte von Formeln, vor denen meine Bauernkinder davongelaufen fein würden. Ich konnte das Büchlein lediglich nicht

<sup>1)</sup> Der driftliche Glaube, nach dem lutherischen Ratechis= mus in fatechetischen Bortragen gufammenhangend bargeftellt von C. A. Rütenif. 1829.

brauchen und mußte mir felbst fortzuhelfen fuchen, so aut ich konnte. Genau ebenso erging es mir ein paar Jahre später mit einem Begel'schen Schüler. Da wollte ich in Tübingen ein Collegium über Logif in Hegel's Sinne lefen, die damals weder durch die feit= dem herausgegebenen Vorlefungen des Philosophen, noch durch die Erörterungen einer dem Gegenstande gewachsenen Kritik zugänglich gemacht war. Aber sein Schüler Hinrichs hatte Grundlinien der Logik geschrieben. Wie begierig griff ich jest nach dieser Schrift, in der Soffnung, fie werde mir in meinem Beftreben, das schwierige Werk des Meisters dem gemeinen Verständniß näher zu bringen, unter die Arme greifen. Aber das Büchlein von Hinrichs half mir den Studenten gegenüber gerade soviel, wie mir früher das von Rütenik bei den Bauernkindern geholfen hatte. Ging ber Meifter in Stahl gepanzert, so schien mir die Schrift des Schülers gar nur ein leerer Blechpanzer, ohne einen Leib barunter, zu fein. Beide fo gleichartige Erfahrungen an Schülern sich entgegen= ftebender Meifter gaben mir überhaupt gegen folde Altschüler ein Vorurtheil. Man sollte benken, sie muß= ten den Meifter am beften verfteben; aber die Erfah= rung zeigt das Widerspiel. Wie ein neues Gedanken= fustem in der Regel zuerft in spröder, abstrufer Form auftritt und in ftrenger Runftsprache seinen eigenthum= lichen Gehalt theils den Andern einzuprägen, theils

fich felbst zum vollen Bewußtsein zu bringen sucht, fo bleiben diejenigen Schüler, welche in dieser Anfangs= periode sich dem Meister angeschlossen haben, leicht in foldem Formalismus fteden und gewinnen felten die Fähigkeit, aus demselben zu concreterer Entwicklung des Systems herauszutreten. Von den Althegelianern ist dies allbekannt; daß es aber auch an Altschleier= macherianern in diesem Sinne nicht fehle, das sah ich an Herrn Rütenik. Und seine im vorigen Sahr ge= schriebene Vorrede zu dem Schleiermacher'ichen Leben Jesu zeigt, daß er seit seinem Katechismusbüchlein in dieser Sinsicht nicht weiter gekommen, daß die Lehre des Meisters bei ihm noch heute in die enasten Laza= rusbinden gewickelt ift, die sie an jeder lebendigen Bewegung hindern. Ein freies und befreiendes Verfahren mit dem ihm vorliegenden Vorlesungsmaterial, wie es an Hotho als Herausgeber der Hegel'schen Aesthetif zu rühmen ist, war demnach von ihm nicht zu erwarten.

Herr Rütenik spricht von Nachschriften aus "minsbestens" fünf Semestern; so oft scheint also Schleiermacher (dem Herausgeber stand aber zu, dies bestimmt zu ermitteln) über das Leben Tesu gelesen zu haben; und wenn er es nun als eine unabsehbare und zuletzt doch vergebliche Arbeit abgelehnt hat, die Heste aus allen diesen Jahrgängen ineinanderzuarbeiten, so hat er insofern nicht Unrecht, als bei Schleiermacher's Art,

die Vorlesung jedesmal, wenn er sie wieder hielt, ganz frei zu reproduciren, die Umgeftaltungen nicht blos des Einzelnen, sondern auch der Anlage im Großen so bedeutend waren, daß sich das nicht wohl Alles in Einen Context bringen ließ. Daß mithin der Heraus= geber sich an die lette Bearbeitung als an die nicht blos voraussetlich, sondern in der That reifste gehalten hat, ift ganz in der Ordnung. Dabei hätte er aber, wenn er seiner Pflicht vollkommen genügen wollte, alle erheblichen Abweichungen der früheren Jahrgänge in Anmerkungen unter dem Tert, oder, wenn es längere Ausführungen waren, in Nachträgen beibringen follen, theils um einzelne Umbildungen in Schleiermacher's Ansichten und Urtheilen bemerklich zu machen, theils um in solchen Fällen, wo im letten Jahrgang ein Gegenstand nur furz berührt ift, der früher ausführlich behandelt worden war, diese Ausführung nicht verloren gehen zu laffen. Daß er diese Nachträge später in einem besondern Supplementbande zu liefern gedenkt, macht die Sache ichon unbequemer; doch er will ja in diesem Supplementbande noch etwas Anderes nachtragen, was schlechterdings in das jepige Buch gehörte, ja woraus das jetige Buch geradezu bestehen sollte.

Um den Borlesungstert vom Sommer 1832 her= zustellen, hat nämlich Herr Kütenis neben den kurzen Aufzeichnungen, die sich Schleiermacher für die einzel= nen Stunden gemacht hatte (für die 12 letzten von 71 Stunden fehlen sie), wenn ich ihn recht verstehe. fünf Nachschriften von Zuhörern benutt, worunter, wie er klagt, zwar eine ausführlichere, aber keine vollstän= dige und wortgetreue sich befand. Und doch war eine folde vorhanden, im Besitz des Herrn Legationsraths Lancizolle, und Herr Rütenik findet es fehr "befriedi= gend", von ihr "demnächft für den beabsichtigten Sup= plementband einen hoffentlich ersprießlichen Gebrauch machen" zu können. Wir im Gegentheil finden es fehr unbefriedigend, daß diefer ersprießliche Gebrauch nicht schon für das uns jeht vorliegende Buch gemacht, daß der Tert der Schleiermacher'ichen Vorlesung nicht, ftatt aus fünf mehr oder minder ungenauen und un= vollständigen, aus Einer wortgetreuen Nachschrift her= gestellt worden ist. In dreißig Sahren hätte man doch gewiß Zeit genug gehabt, der besten handschrift auf die Spur zu kommen, und der "unermüdet nachfor= schende Freund" muß äußerst ungünstig situirt gewesen fein, wenn ihm zwar das Heft eines pommerschen Paftors aufgestoßen, das einer allbekannten Personlich= keit in Berlin aber entgangen ift.

So stellt denn also der Herausgeber einer jeden Vorlesung den von Schleiermacher geschriebenen kurzen Entwurf für die Stunde voran und hierauf aus seinen fünf Hesten den Tert, so gut es gehen will, zustammen, während er hin und wieder eine Bariante oder auch eine Conjectur als Anmerkung mittheilt.

Daß er sich dabei nicht erlaubt, dem Vortrage Schleier= macher's felbst irgendwie nachzuhelfen, muß man inso= fern in der Ordnung finden, als er dazu wirklich nicht ber Mann ift. Sätte er nur den Nachschreibern etwas mehr nachgeholfen und wenigstens die offenbaren Tehler ihrer Auffassung oder Aufzeichnung verbessert! Er mag es oft gethan haben, ohne daß wir's wissen; aber noch viel zu oft hat er es auch unterlassen. Ich will nur wenige Beispiele aus vielen geben, die ich anführen könnte, und von denen sich ein Theil wohl noch im Berfolg meiner Beurtheilung finden wird. Die erste Vorlefung schließt Seite 7 mit den zwei Sätzen: "Aber dies werden wir nur in einer gewissen Approximation erreichen können; es ift ein Maximum, und felbst das größte Talent . . . wird sich nur innerhalb gewisser Grenzen eine Auflösung der Aufgabe zutrauen. Aber allerdings ist das ein Maximum, das wir nur innerhalb gewisser Grenzen feftstellen können." Unmöglich können diese zwei Säte, so wie sie dastehen, nach ein= ander gesprochen worden sein, sondern es sind nur zwei verschiedene Auffassungen desselben Sages von Schleiermacher, zwischen denen der Herausgeber zu wählen und nur die eine, bessere, zu geben hatte. S. 70 3. 10 ff. lefen wir: "Die Erzählung des Lucas ignorirt diese Thatsache (die Flucht nach Aegypten), und man kann nicht glauben, daß der Verfaffer der Erzählung die eigentliche erste Duelle der Erzählung im Lucas, jene Umstände follte gewußt und doch ver= schwiegen haben." Sier ist eine Confusion in der Nachschrift unverkennbar, und es muß heißen: "Man fann nicht glauben, daß der Verfasser der Erzählung im Lucas die eigentliche erfte Quelle der Erzählung im Matthäus, (nämlich) jene Umstände (der Flucht nach Aegypten) sollte gewußt und doch verschwiegen haben." Und gleich auf der folgenden Seite, 3. 7 ff., findet sich eine ganz ähnliche Verwirrung. Statt: "und diefe Erzählungen hätten sich überall an die messianische Hoffnung angeknüpft", muß es dem Zu= fammenhang zufolge nothwendig heißen: "und das Subject dieser Erzählungen für den Messias genom= men." S. 21 3. 24 ift statt: "sein können" zu lesen: "fein könne", dann fehlt aber noch: "möglich find". Mehr als einmal ift augenscheinlich die Negation aus= gefallen oder in ein anderes Wort verwandelt. S. 110 3. 17 foll Schleiermacher gefagt haben: "Nur daß wir nöthig haben, aus der Analogie heraus uns zu verfteigen." Allein uns zu versteigen können wir nie= mals nöthig haben, und der Gedankengang gibt von felbst statt "nur" "ohne" an die Hand. S. 481 3. 7 v. u. fagt Schleiermacher von dem Apostel Paulus, derfelbe bente fich 1 Kor. 15 Chriftum in der Auf= erstehung so, daß zum Uebergang in den Zustand ber Erhöhung feine befondere Beränderung mehr mit ihm vorzugehen brauchte, und nun foll er weiter gefagt

haben: "aber man kann nicht die Folgerung daraus ziehen, daß Paulus fich den Zustand Chrifti als einen wahrhaft menschlichen gedacht habe"; während er doch offenbar umgekehrt gesagt haben muß: "als keinen wahrhaft menschlichen". Doch auch wenn Herr Rütenik einmal einen solchen Fehler spürt und zu bessern sucht, trifft er es oft erst recht unglücklich. S. 510 faat Schleiermacher, wer das Einzige der Erscheinung Christi nicht gelten lasse, für den entstehe die Aufgabe, feine Auferstehung wie seine sämmtlichen Wunder aus Naturgesetzen begreiflich zu machen, aber das laufe auf eine Erkünftelung und unkritische Hypothesen hinaus; "und das", fährt er 3. 12 fort, "ift eine Gemähr= leiftung für die Erscheinungen Chrifti, welche ihn als ein höheres Wesen, ein ens sui generis darstellen" — nun schaltet der Herausgeber ein: "weshalb" — "auch alle Versuche, ihn auf untergeordnete Weise darzustellen, fehlschlagen, und daß dabei die Wahrheit der Thatsache verloren geht." Wo dieses "daß" herkommt, ift bei ber von herrn Rütenik festaestellten Lesart schlechterbings nicht zu begreifen, und eben bies hätte ihn aufmerksam machen sollen, daß weiter oben keines= wegs ein "weshalb" einzuschalten, sondern statt des folgenden "auch" vielmehr "daß" zu lefen war. Der Beweis für die höhere Auffassung Christi, will Schleier= macher sagen, liege eben darin, daß alle Versuche, ihn niedriger zu fassen, auf Widersprüche führen. Doch ich darf in diesen Aufzählungen nicht weiter gehen; nur das will ich noch hinzusügen, wie ich mich nicht besinnen kann, daß Schleiermacher die Art gehabt hätte, im bedingten Bordersah ohne Conjunction das Subject vor das Berbum zu stellen, also z. B. zu schreiben und zu sagen: "Wir wollen das anwenden . . . . so müssen wir sagen", oder: "Wir stellen uns die Aufgabe . . . so müssen wir u. s. f.", wie dies der Gerausgeber S. 90 3. 6 v. u., S. 115 3. 6 v. u., und ähnslich noch öfters, höchst störender Weise drucken läßt.

## Schleiermacher's Stellung zu der Aufgabe.

Seine bogmatischen Boraussetzungen.

Wer das Leben eines Menschen zu schreiben unternimmt, der findet in der Regel über diefen eine land= läufige Vorstellung vor, die er zunächst mehr oder weniger selbst auch theilt. Läßt er sich dann mit den Quellen, aus denen die Renntniß von dem Leben fei= nes Helden zu schöpfen ift, näher ein, so kann es kaum fehlen, daß jene gemeingeltende Vorstellung von bemfelben auf manchen Punkten eine Berichtigung. vielleicht gar das Gesammturtheil über ihn eine Umwandlung erfährt. Dieser Berichtigung gegenüber wird dem Biographen sein eigenes und der Menge bisheriges Urtheil fortan als ein Vorurtheil erscheinen, und er müßte entweder sehr in diesem befangen oder von sehr unlauteren Absichten geleitet sein, wenn er gegen die aus den Quellen hervorgehende Berichtigung gleichwohl sein Vorurtheil festhalten wollte.

Sesus gilt der gemeinen Borstellung der Christen= heit als der Gottmensch, als ein, unerachtet seiner menschlichen Erscheinung, von allen andern Menschen verschiedenes Wefen, in deffen aanzem Leben Krafte wirksam gedacht werden, wie sie in keines andern Men= schen Leben vorkommen. Macht sich nun Einer von dieser Vorstellung aus an eine Bearbeitung des Lebens Jesu und läßt sich zu diesem Zwecke mit den Quellen besselben näher ein, so wird der Fall gang derselbe fein. wie fo eben im Allgemeinen festgestellt worden, daß, wofern jene Vorstellung in den Quellen keine Bestäti= aung findet, er sie als Vorurtheil aufzugeben hätte. Oder sie könnte sich möglicherweise zwar in den Quel-Ien gleichfalls finden, die Quellen zeigten sich aber als folche, die nicht mehr die reinen Thatsachen, sondern nur eine spätere Vorstellung wiedergeben: so hätte er diese Vorstellung der Duellen gleichfalls bei Seite zu feten und unbeirrt durch dieselbe dem ursprünglichen Thatbestande nachzuforschen.

Wie stellt sich nun Schleiermacher zu biefer Forberung, die wir, wie an jeden, so auch an den Biographen Jesu richten muffen? Er fragt selbst in der Einleitung (S. 19 ff.), ob man bei der Darstellung bes Lebens Jesu geradezu vom Glauben ausgehen dürfe? und er verneint dies nicht blos von dem Glau= ben an die Schrift und ihre Eingebung durch den heiligen Geift, sondern auch von dem Glauben an Chriftum felbst. Wollten wir diesen Glauben schon voraussezen, urtheilt er, so könnten wir die Aufgabe

nicht auf rein geschichtliche Weise lösen, und die Darsstellung, die wir von jener Voraussehung aus zu Stande brächten, hätte nur für Diejenigen Werth, die im Glauben an Christum mit uns einig sind. "Wir müssen vielmehr", erklärt er (S. 20 ff.), "bei der Lösung unserer Aufgabe ebenso zu Werke gehen, wie bei der Lösung jeder ähnlichen in Vetreff eines Menschen, der gar nicht in irgend einer Hinsicht Gegenstand des Glaubens für uns ist." Das lautet nun ganz so, als stellte sich Schleiermacher in der Bearbeitung des Lebens Sesu auf den Standpunkt der reinen, voraussegungslosen Wissenschaft.

Aber, fragt er nun weiter, dürfen wir uns denn wirklich auf diesen Standpunkt einlassen? Dürfen wir es dahingestellt sein lassen, ob das Ergebniß unserer Untersuchungen unsern Glauben befestigen oder ausschehen wird? "Wollen wir den wissenschaftlichen Standpunkt behaupten", antwortet er (S. 24), "so dürsen wir die Untersuchung nicht scheuen; wollen wir aber Theologen bleiben, so muß die wissenschaftliche Richtung und der christliche Glaube sich vertragen." Das Lettere darf sedoch, wie wir einer spätern Stelle (S. 282) entnehmen können, nicht zum Voraus als entschieden angenommen werden, sondern wir müssen es immer wieder darauf ankommen lassen, ob es sich in der Untersuchung bestätigen wird: bestätigt es sich, so ist es gut, da bleiben wir Theologen; wo nicht, "so

tritt die Wahl ein" zwischen unwissenschaftlichem Glauben und ungläubiger Wissenschaft.

Allein mit diesem Daraufankommenlassen ist es, näher angesehen, nur Schein: für Schleiermacher war es von allem Anfang an entschieden, daß Wissenschaft und driftlicher Glaube sich nicht widersprechen können, nicht widersprechen dürfen. "Meine Philosophie", schrieb er im Sahre 1819 an Jacobi 1), "und meine Dogmatik find fest entschlossen, sich nicht zu wider= sprechen; aber eben beshalb wollen beibe auch niemals fertig fein, und so lange ich benken kann, haben fie immer gegenseitig an einander gestimmt und sich auch immer mehr angenähert." Es giebt wenig Aussprüche von Schleiermacher, die fo auf den Grund feines Befens sehen lassen. Die Wissenschaft in ihm stimmt am Glauben, d. h. fie fucht seine Sate auf eine unbestimmtere Fassung zurückzuführen, mit der sie hofft, sich vertragen zu können; und ebenso stimmt ber Glaube an der Wiffenschaft, indem er fie veranlaßt, ihren Formeln eine Weite zu geben, die feinen frommen Anliegen Unterkunft verspricht. Sobald einmal feststeht, daß der Zwiespalt zwischen Glauben und Wiffenschaft schlechterdings nicht zum Ausbruch kommen barf, fo fann man bei einem so scharffinnigen Manne wie

<sup>1)</sup> Aus Schleiermacher's Leben. In Briefen. II. Bb. S. 343.

Schleiermacher versichert sein, daß es ihm an Ausfünften nicht fehlen wird, denfelben sogar vor dem eigenen Bewußtsein zu verdecken.

Der driftliche Glaube, fagt Schleiermacher (S. 24), wie er in der Kirche geltend geworden ist, macht einen Unterschied zwischen Christo und allen andern Menschen, während er ihn doch zugleich als wahren und wirklichen Menschen betrachtet. Dieser Sat von der Bereinigung des Göttlichen und Menschlichen in Chrifto ift von jeher von zwei entgegengesetzten Seiten aus gefährdet gewesen. Einerseits von dem wiffenschaft= lichen, und fofern Chriftus Borbild für uns fein foll, auch praktischen Bedürfniß aus, ihn vollkommen mensch= lich aufzufassen; andererseits von dem Interesse bes Glaubens aus, Göttliches im vollen Sinn in ihm vorauszusehen. Die einseitige Betonung des ersteren Bedürfniffes führt zur nazoräischen oder ebionitischen, die des lettern zur doketischen Ansicht von Christo. zwei Ertremen, die wir gleichermaßen vermeiden muf= fen. Unter der lettern verftand man zwar ursprünglich nur den Wahn gewifser Gnoftiker, die den Leib Chrifti für einen blogen Scheinleib hielten; aber Schleiermacher gebraucht den Ausdruck im weiteren Sinne von jeder Ansicht von Chrifto, die neben dem Göttlichen in ihm das Menschliche nicht zu seinem vollen Rechte kommen läßt, und insofern stellt er auch die kirchliche Lehre von den beiden Naturen in Chrifto

auf diese Seite, da auch bei ihr von einem wahrhaft menschlichen Leben Chrifti nicht die Rede fein könne. Andererseits ift ebenso noch ein Unterschied zwischen der Ansicht der alten Nazaräer, die als Juden an Of= fenbarung und Wunder glaubten und fie auch Jesu als dem größten Propheten zugestanden, nur daß fie ihn nicht als übermenschliches Wesen gelten ließen, und der der heutigen Neologen, die an das Göttliche in Chrifto nicht glauben, weil fie überhaupt nicht annehmen, daß ein Einzelwesen der menschlichen Gattung fich von allen andern Einzelwefen derfelben Gattung anders als durch verschiedene Mischung der gemeinsamen menschlichen Kräfte und Fähigkeiten unterscheiden, daß "im Gebiete der Natur sich etwas über die Natur hinaus ereignen könne." (S. 25.) Von diesen beiden entgegengesetzten Ansichten nun wird die letztere, die ebionitisch = neoterische, die das Wunderbare läugnet, die Darftellung des Lebens Sesu erleichtern, "weil er da= durch ganz auf dieselbe Linie tritt, wie alle gewöhn= lichen Menschen"; andererseits aber hebt fie die speci= fische Dignität Christi auf, "es bleibt dann kein verftändiger Grund mehr übrig, ihn irgendwie zu einem Gegenstande des Glaubens, zu einem Centralpunkte der Welt zu machen." (S. 32. 87.) Die doketische Ansicht hingegen "thut zwar dem Glauben keinen Schaden, da ja der Glaube an die Erlösung auf der Voranssehung des Göttlichen in Chrifto ruht; aber die

Aufgabe, eine wirkliche Anschauung von dem Leben, von dem menschlichen Dasein und Wirken Christi zu gestalten, ist dabei unauflöslich", und sofern er auch nicht Vorbild sein kann, wenn er nicht im vollen Sinne Mensch war, so ist doch auch der Glaube dabei interessirt, eine solche Vorstellung abzuwehren. (S. 32.)

"Wenn ich nun aber sagen soll", gesteht hier Schleiermacher, "was mir leichter scheint", von dem natürlichen Boden der neoterischen Ansicht aus "doch dahin zu kommen, Christo eine specifische Dignität zuzuschreiben, oder, von jener symbolischen Formel einer Duplicität der Naturen ausgehend, zu einer menschlichen Anschauung von dem Leben Christi zu gelangen, so will ich lieber das Erste unternehmen als das Zweite" (S. 89 st.). Eine göttliche Natur wird immer die menschliche, die mit ihr zusammen Eine Person ausmachen soll, zum bloßen Schein heruntersehen; dagegen ist die menschliche Natur eines Seins des Göttlichen in ihr gar wohl fähig, wenn dieses Göttliche nur nicht als Natur, mit einem eigenen Wissen, Wollen u. s. f. neben dem menschlichen vorgestellt wird.

Hier macht Schleiermacher eine Hülfsdigreffion auf das Gebiet eines andern Dogma, der Lehre von der Kirche. (S. 29 ff. 103 ff.) "Für die chriftliche Kirche ift der heilige Geift dasselhe, was das Göttliche in Christo für das einzelne Leben", und dennoch finden wir dort die rein menschliche und geschichtliche Ausfassung dessen,

was in der Kirche sich ereignet, durch das in ihr als wirkend vorausgesette Göttliche nicht gefährdet. Warum kann benn nun bier, in der Kirche, ein Göttliches ge= set werden, ohne den Zusammenhang des Menschlichen aufzuheben? Deswegen, "weil das Göttliche dabei ge= dacht wird nicht unter der Form eines wirklichen be= stimmten Bewuftseins, fondern nur als dem gefamm= ten Bewußtsein zum Grunde liegend, nur als die im Innersten treibende Kraft", wogegen wir "alles äußer= lich hervortretende rein menschlich verstehen." Denken wir uns das Göttliche in Chrifto nach diefer Analogie, jo denken wir es uns nicht mehr perfönlich, nicht mehr als ein mit dem menschlichen vereinigtes göttliches Wefen, sondern nur noch als einen auf jenes wirken= den Impuls, d. h. als eine Steigerung feiner natür= lichen Kräfte, im Befondern feines Gottesbewußtseins, das wir in ihm als schlechthin fräftiges, ausschließlich alle Lebensmomente bestimmendes setzen. Diese "stetige Rräftigkeit des Gottesbewußtseins" in Chrifto hat Schleiermacher bekanntlich auch "ein eigentliches Sein Gottes in ihm" genannt 1); aber schon daß er es ein eigentliches nennt, zeigt, wie er wohl fühlt, daß es vielmehr nur ein uneigentliches ist. Man darf nur darauf merken, wie er dieses Sein Gottes in Christo näher erklärt. Ein Sein Gottes, fagt er, gebe es

<sup>1)</sup> Glaubenslehre, II. S. 94.

eigentlich in einem einzelnen Ding nur mit allen anbern einzelnen Dingen zusammen, d. h. in der Welt. Von einem einzelnen Ding für fich könne ein Sein Gottes in demfelben nur insofern ausgefagt werden, als es durch lebendige Empfänglichkeit vermöge der allgemeinen Bechselwirkung die Belt repräsentire. Dies sei aber weder bei einem bewußtlosen, noch bei einem bewußten aber nicht intelligenten, fondern nur bei einem ver= nünftigen Einzelwesen der Fall, und zwar in seinem Gottesbewuftsein, aber auch in diesem nur da, wo es rein und schlechthin kräftig erscheine, und dies wiederum fei nur bei Chrifto der Fall gewesen. Das ist nichts Anderes als Spinoza's aeterna Dei sapientia, quae sese in omnibus rebus, et maxime in mente humana, et omnium maxime in Christo Jesu manifestavit 1), wo ichon der Stufengang zeigt, daß es fich hier von blos relativen Größen und etwas ganz An= derem als der kirchlichen Vorftellung von Chriftus handelt.

Hat sich nun in der Verzichtleistung auf ein perssöuliches Göttliche in Christo der Glaube seinerseits von der Wissenschaft "stimmen" lassen, so wird dafür auch diese nicht umhin können, dem Glauben eine Conscession zu machen; wobei sie nur auf ihrer Hut sein mag, daß sie nicht, wie bei Verträgen zwischen geists

<sup>1)</sup> Epist. 21.

licher und weltlicher Gewalt für die lettere Seite her= kömmlich, übervortheilt werde. Der Punkt ist schon angegeben, worin diese Concession der Wissenschaft an den Glauben besteht: in der Anerkennung nämlich, daß in Chrifto, seiner vollständigen Menschheit unbeschadet, ganz anders als in allen übrigen Menschen das Got= tesbewuftsein in jedem Angenblicke seines Lebens das schlechthin Bestimmende, das sinnliche Bewußtsein durchaus das widerstandslos Beherrichte gewesen sein soll. Sehen wir von hier aus auf die Parallele zurück, durch welche Schleiermacher zu seiner Auffassung des Göttlichen in Christo sich den Weg gebahnt hatte, so zeigt sich, daß fie hinterher alsbald wieder aufgehoben, die geschlagene Brücke, kaum paffirt, wieder abgebrochen wird. Das Göttliche in Chrifto foll sich zu seinem menschlichen Einzelleben verhalten, wie der heilige Geift als das Göttliche in der Rirche sich zu dem chriftlichen Ge= sammtleben verhält, mit dem Unterschiede jedoch, daß in der Chriftenheit, wie in jedem einzelnen Chriften, das, was als wirkliche Entschließung und That hervor= tritt, immer ein unvollfommenes, mit der Gunde behaftetes ist; in Christo hingegen soll "das menschlich Erscheinende zwar auch ein einzeln bestimmtes, mithin beschränktes, aber in dieser seiner menschlichen Form doch aus dem Göttlichen in ihm rein zu erklären", ein vollkommenes und fündloses gewesen sein (S. 105). Das heißt also: das Berhältniß des Göttlichen und

Menschlichen in Chrifto ist zu benken wie daffelbe Berhältnift in der Kirche, nur gang anders; im gemei= nen Leben würden wir uns für gefoppt halten, wenn uns Einer etwas in dieser Weise einreden wollte. Und wenn oben als der Grund davon, daß in Betreff der Rirche die Anerkennung eines in ihr wirkenden Göttlichen mit der menschlichen und geschichtlichen Auffasfung deffen, was in ihr geschieht, sich vertrage, die un= persönliche Fassung jenes Göttlichen angegeben war, fo feben wir bier, daß dies nur der eine Grund, der andere ebenso wesentliche aber der ist, daß durch das Wirken dieses Göttlichen die Unvollkommenheit und Unlauterkeit des in der Kirche fich entfaltenden Mensch= lichen nicht aufgehoben werden foll, wovon nun doch nur das Eine, nicht aber das Andere auf Chriftum an= gewendet wird.

Doch auch von der Vergleichung abgesehen, durch die wir von Schleiermacher auf diese Vorstellung des Göttlichen in Christo geseitet worden sind, ist nun dies, daß in Christo das Gottesbewußtsein, d. h. die religiösen und sittlichen Triebsedern, daß allein Vestimmende gewesen, in ihm zu keiner Zeit auch nur der mindeste Rampf zwischen Neigung und Pflicht statzgefunden, vielmehr die Pflicht immer nur als Neigung, Lust und Unlust nur als ruhendes Bewußtsein, als Anzeiger eines Zustandes, aber nie als Neiz, ihn zu

verändern, zur Ansprache gekommen sein sollen 1) dieser ganze strenge Begriff der Unfündlichkeit, nicht blos als Möglichkeit des Nichtfündigens, sondern als Unmöglichkeit des Sündigens, ist etwas, das die behauptete Gleichheit der menschlichen Natur zwischen Chriftus und den übrigen Menschen schlechterdings aufhebt. Daffelbe ift es auch mit der andern Formel, die Schleiermacher der kirchlichen Lehre von den zwei Naturen in Christo unterschiebt, daß in ihm das Ur= bildliche vollkommen geschichtlich, jeder geschichtliche Moment zugleich vollkommen urbildlich gewesen sei. 2) Denn mag nun auch Schleiermacher diese Urbildlichkeit auf das religiöse Gebiet beschränken, um die Zumuthung abzuschneiden, daß Chriftus vermöge der ihm beigelegten Urbildlichkeit auch in allem Wiffen und Rönnen, das fich fonft in der menschlichen Gefellschaft entwickelt, ein Höchstes geleistet haben müßte: so bleibt auch im engsten Kreise, den er abstecken mag, das Verhältniß zwischen Urbild und Wirklichkeit immer dasselbe, daß sie in keiner einzelnen Erscheinung sich decken, daß das einzelne Wirkliche, wenn auch in den verschiedensten Stufen der Annäherung, doch nie mit bem Urbilde zusammenfällt, felbst das Maximum immer noch kein Absolutes ist. "Was nur vom Gottes=

<sup>1)</sup> Glaubenslehre II, §. 98, 1, S. 86 ff.

<sup>2)</sup> Glaubenslehre, II, §. 93, S. 31 ff.

bewußtsein überhaupt gefagt werden kann, sofern es zur Vollkommenheit der menschlichen Natur gehört", hält Baur mit Recht diefer Darftellung entgegen, "bas träat Schleiermacher geradezu auf Chriftus über, und sett in ihm als absolute Realität voraus, was nur in der Menschheit im Ganzen als unendliche Entwicklungsfähigkeit gedacht werden kann. Sein Chriftus ift der ideale Mensch, oder die Idee der Menschheit, in einem bestimmten Individuum, das der idealisirenden Phantafie den natürlichsten Anknüpfungspunkt bietet, in ihrer concreten Erscheinung angeschaut" 1). Wie richtig diese Auffassung der Schleiermacher'schen Christologie ist, zeigt sich nicht blos in solchen allgemeinen Aussprüchen Schleiermacher's, wie ber: "zur specifischen Differenz Chrifti gehöre, daß er das geiftige Leben als Einzelner ganz in sich schließe; das ganze Reich Gottes, d. h. die wirkliche Macht Gottes in der mensch= lichen Natur, sei ursprünglich in ihm gewesen und habe von ihm aus sich entwickelt" (S. 309); sondern fast mehr noch erhellt es aus folden unscheinbaren Bemerkungen. wie die, daß sich Christus, um für Alle gleichmäßig Vorbild sein zu können, "zu allen ursprünglichen Verschiedenheiten der Einzelnen auf gleichmäßige Art verbalten" 2), mithin gewissermaßen ein Universalnaturell gehabt haben müffe.

<sup>1)</sup> Baur, Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts, S. 200. 202.

<sup>2)</sup> Glaubenslehre II, S. 42. ff.

Hat sich hienach die Wissenschaft in Schleiermacher von dem Glauben, um seine Verzichtleistung auf ein persönliches Göttliche in Christo zu erwidern, so weit ftimmen laffen, daß sie einen von allen übrigen Men= schen so wesentlich verschiedenen, ja die allgemeine Re= gel des Verhältnisses von Idee und Wirklichkeit, von . Gattung und Individuum durchbrechenden Christus an= erkennt, so muß man sich nur wundern, wie sie erst den Glauben mit dem Anfinnen jener Berzichtleiftung behelligen mochte. Hätte fie ein= für allemal das Göttliche in Chrifto im Sinne des Rirchenglaubens angenommen, fo hätte fich alles das, was fie nun doch an ihm anerkennen foll: seine Unfündlichkeit und schlechthinige Vollkommenheit, als einfache Folgerung von felbst ergeben; wogegen jett, da jene Grundlage weggezogen ift, diese Eigenschaften, die Chrifto gleich= wohl noch bleiben follen, rein in der Luft stehen. Ein fündloser, urbildlicher Chriftus ift um kein Haar we= niger undenkbar, als ein übernatürlich erzeugter mit einer göttlichen und einer menschlichen Natur; im Gegen= theil, da er auf dem Boden einer Weltanficht auftritt, die übrigens das Wunder oder die Wirkung ohne Ur= sache ausschließt, so haftet ihm noch ein Widerspruch weiter an, von dem die kirchliche Christologie, die den Wunderglauben zur Voraussetzung hat, frei ift.

hielt man Schleiermacher'n den Widerspruch, innershalb einer übrigens rationellen Weltansicht einen von

ihr aus rein unbegreiflichen Chriftus aufzustellen, entgegen, so erwiderte er bekanntlich: "musse die Wissen= schaft die Möglichkeit zugeben, daß noch jest Materie fich balle und im unendlichen Raum zu rotiren beginne, fo muffe fie auch einräumen, es gebe eine Er= scheinung im Gebiete des geistigen Lebens, die wir ebenso nur als eine neue Schöpfung, als reinen Un= fang einer höheren geiftigen Lebensentwickelung erklären können." 1) Oder etwas näher zutreffend in dem Brief an Jacobi: er beruhige fich damit, "daß er den zweiten Adam (Chriftus) wohl ebensobald begreifen werde, als den ersten oder die ersten Adam's, die er ja auch annehmen muffe, ohne fie zu begreifen." 2) Was fich dann in der Dogmatik auf den allgemeinen Sat zurückgeführt findet, daß überhaupt "der Anfang des Lebens nie eigentlich zu begreifen" fei. 3) Allein wenn wir dies auch von wirklichen Anfängen, wie der Entstehung von Weltförpern, dem Hervorgang des Dr= ganischen aus dem Unorganischen, dem Ursprung des Menschengeschlechts, zugeben wollen, so muffen wir läugnen, daß es weiterhin in der Entwicklung der

<sup>1)</sup> In gweiten Sendschreiben an Dr. Lude über feine Glaubenslehre.

<sup>2)</sup> Aus Schleiermacher's Leben, in Briefen, II, S. 343.

<sup>3)</sup> Glaubenslehre II, §. 93, 3, S. 37. Bgl. auch die Predigt: Daß der Erlöser als der Sohn Gottes geboren ist. Schleiermacher's Predigten, fünfte Sammlung, Festpredigten, I. Bd. (1826) S. 92.

Menschheit noch einmal einen solchen wirklichen Un= fangspunkt gibt. Was innerhalb bes Menschen= geschlechts, nachdem der menschliche Organismus ein= mal gegeben war, weiter aufgegangen ift, das hat sich, fei es mehr plöplich oder allmählig, jedenfalls natürlich und so entwickelt, daß ebensowenig irgendwo ein schlechthin Neues, als ein schlechthin Höchstes oder Vollkommenes hervorgetreten ist. Auch das Chriften= thum läßt sich weder als das eine, noch als das an= dere erweisen; die Menschen sind durch daffelbe nicht wesentlich anders geworden, als sie vorher waren, eine schlechthinige Herrschaft des Gottesbewußtseins über das finnliche will sich in der Christenheit so wenig zeigen, wie anderswo, und wenn allerdings der religiöse und sittliche Fortschritt anerkannt werden muß, den das Chriftenthum den alten Religionen gegenüber bezeich= net, so ift theils schon innerhalb der alten Welt neben allem Verfall, der ja auch der driftlichen nicht fehlt, ein Kortschreiten nicht zu verkennen, theils erklärt sich der durch das Chriftenthum herbeigeführte Fort= schritt aus dem Zusammenwirken ganz natürlicher Ur= fachen, und wir brauchen dafür keinen Urheber voraus= zuseten, in welchem absolut gesetzt gewesen sein foll, was doch in dem von ihm gestifteten Bereine überall nur fehr relativ zur Wirklichkeit kommt. Da anerfanntermaßen Schleiermacher seinen Chriftusbegriff nur mittelft eines Schluffes von der Wirkung auf die Ur=

sache zu Stande bringt, so hat er kein Recht, in der letztern mehr zu setzen, als er in der ersteren nachweisen kann.

Während also die Frage, wie ein urbildlicher Mensch jemals wirklich geworden fein könne, nur ebenfo un= beantwortlich sein soll, als die Frage nach jedem eigent= lichen Lebensanfang überhaupt, geschieht dann nach Schleiermacher's Versicherung "ber Forderung einer vollkommenen Geschichtlichkeit dieses vollkommen Urbild= lichen vollkommen Genüge, wenn er nur von da ab auf dieselbe Weise wie alle Andern sich entwickelt hat." 1) Wir können dies zugeben, werden aber fragen muffen, wie es dann mit der Urbildlichkeit geben werde? Es läßt fich voraussagen, wie es gehen wird: entwickelt sich der Urbildliche wirklich so, wie alle Anbern sich entwickeln, so ist es um seine Urbildlichkeit geschehen; soll er diese aber in der Entwicklung behalten, so kann er sich nicht so wie alle Andern entwickeln. Wie hat fich benn nun nach Schleiermacher diefer ur= bildliche Chriftus rein menschlich entwickelt? So, vernehmen wir, "daß fich von der Geburt an alle feine Rräfte allmählig entfalteten und sich vom Nullpunkt der Erscheinung an in der dem menschlichen Geschlechte natürlichen Ordnung zu Fertigkeiten ausbildeten." Er hat also so wenig wie andere Kinder "schon ursprüng=

<sup>1)</sup> Glaubenslehre II, §. 93, 3, G. 37.

lich sich selbst als Ich gesetzt", nicht schon in der Wiege gesprochen, auch das Gottesbewußtsein ist in ihm anfänglich nur als Reim vorhanden gewesen und hat sich erst nach und nach, nämlich mit der allmähligen Ent= wicklung des finnlichen Bewußtseins, zu seinem vollen Umfang entfaltet. Aber auf jedem Punkte feiner Ent= faltung hatte es gerade Kraft genug, um das finnliche Bewuftfein niederzuhalten; diese Uebermacht war niemals im Geringften zweifelhaft; Chriftus war in allen Lebensperioden nicht blos frei von der Sünde, fondern auch von allem Kampf und Schwanken; "das Werden seiner Versönlichkeit von der ersten Rindheit an bis zur Vollständigkeit seines männlichen Alters haben wir uns vorzustellen als einen stetigen Ueber= gang aus bem Zuftande der reinften Unschuld in den einer reinen geiftigen Vollkräftigkeit, welche, wenngleich auch allmählig erwachsen, sich doch von der Tugend badurch unterscheibet, daß sie sich weder durch den Irr= thum, noch durch die Sunde, ja auch nicht durch die Neigung zu einem von beiden hindurchzuarbeiten brauchte." 1) Sehen wir von hier zurück auf die Er= klärung Schleiermacher's, daß fein urbildlicher Chriftus fich entwickelt haben solle wie alle andern Menschen. fo wiffen wir vielmehr, daß fich fo im Gegentheil kein

<sup>1)</sup> Glaubenssehre II, §. 93. 4; vergl. mit dem Leben Jesu, S. 105 ff. und der Predigt über Hebr. 4, 15, Predigten dritter Band (in der Ausg. der sämmtlichen Werke) S. 427 ff.

einziger Mensch entwickelt, daß Schwanken und Kampf. Irren und Fehlen keinem erspart bleiben, daß also sein Chriftus, wenn seine Entwicklung von allem diesem frei gewesen sein soll, sich eben nicht entwickelt hat, wie andere Menschen, mithin in seiner Entwicklung wie in seinem Wesen ein unwirkliches Gedankending, ein unlebendiges, nach der Schnur gezeichnetes Ideal bleibt. Wenn Schleiermacher ausführt, wie in Chriftus zwar "alle Kräfte, sowohl die untern zu beherr= schenden, als die leitenden höheren, nur allmählig fort= schreitend hervorgetreten seien, so daß diese sich jener nur nach dem Maße, wie sie sich entwickelten, bemäch= tigen konnten, aber doch sei die Bemächtigung selbst in jedem Augenblicke vollständig gewesen:" 1) so läuft dies freilich auf eine sehr einfache mathematische For= mel: (3:2=6:4=12:8...) hinaus; durch ma= thematische Formeln aber läßt sich keine menschliche Entwicklung construiren.

Diese Vorstellung von Christus nun, in der er den Kern der kirchlichen bewahrt zu haben meint, will Schleiermacher bei dem Geschäfte, ein Leben Jesu Stande zu bringen, angeblich nicht voraussetzen, sondern Schritt für Schritt es darauf ankommen lassen, ob er sie mittelst richtiger wissenschaftlicher Auslegung in den Quellen sindet. Allein fände er sie

<sup>1)</sup> Glaubenslehre II, §. 93, 4, S. 40.

nicht, so wäre ja der Widerspruch zwischen Wissenschaft und Glauben da, den Schleiermacher nicht aufkommen lassen zu wollen von vorne herein entschlossen war; er könnte wohl noch Mann der Wiffenschaft, aber nicht mehr der gläubigen Wiffenschaft, d. h. kein Theologe mehr fein, der er doch bleiben will. Bekanntlich hat er Denjenigen, die seine philosophische Denkweise mit feiner Wirksamkeit als Geiftlicher unvereinbar fanden, die Frage hingeworfen: ob fie ihn denn "für fo armfelig hielten, daß er keine Eriftenz hätte finden fonnen, außer in einem Berufe, der ihm eigentlich (unter der Voraussetzung der Gegner) im höchsten Grade zuwider fein mußte? " 1) Allein diese Widerlegung trifft nur Diejenigen, welche jenen Widerspruch in Schleiermacher als einen bewuften, das Nichtzugesteben deffelben als Heuchelei ansahen. Er lag aber vielmehr so tief in bem Wefen biefes merkwürdigen Mannes, daß er eben beshalb nicht in sein Bewußtsein trat.

Was an Schleiermacher's Natur zuerst in's Auge fällt, ist allerdings dieser ungemeine, in alle Poren der Dinge und Begriffe eindringende Scharfsinn, verbunden mit einer kaum minder außerordentlichen, das Entfernteste zusammenschauenden und zusammenknüpsenden Combinationsgabe, mithin seine ausgezeichnete wissenschaftliche Begabung; und wer sich vorzugsweise von dieser ans

<sup>1)</sup> Im erften Cenbichreiben über feine Glaubenslehre, gu Anfang.

gesprochen oder auch abgestoßen fand, der konnte leicht ein anderes Element übersehen, oder als minder we= fentlich betrachten, das doch ebenfo tief in Schleier= macher's Natur lag. Es ift dies das lebhafte religiöse Gefühl, das freilich durch feine Erziehung in der Brüdergemeinde zu einer Stärke erwuchs, die es ohnedies nicht erlangt haben würde; aber schwerlich hätte es Schleiermacher fo lange in diefer Gemeinde ausgehalten, schwerlich lebenslang diefe Juneigung zu berfelben behalten, wenn nicht dem fritischen Verstand in ihm das fromme Gefühl als ebenbürtige Macht gegenübergestanden hätte. Was er an Sacobi, als Entgegnung zu dessen Klage, mit dem Verstand ein Heide, mit dem Gemuth ein Chrift zu fein, schrieb: "Mein Satz dagegen ift der: ich bin mit dem Verftande ein Philofoph, und mit dem Gefühle bin ich ganz ein Frommer, und zwar als folder ein Chrift," 1) das haben wir als volle Wahrheit, als gesprochen aus bem Bewußtsein seiner innersten Natur beraus anzuerkennen. In dieser Zweiheit sah aber Schleiermacher noch tei= nen Widerspruch, vielmehr gab es für ihn "ein unmit= telbares Bewußtsein, daß es nur die beiden Brennpunkte feiner eigenen Ellipse seien", und in der "Dscillation", dem "Schweben" zwischen beiden hatte er "die ganze Külle seines irdischen Lebens." Auch dies ift noch ein

<sup>1)</sup> Aus Schleiermacher's Leben, in Briefen, II, S. 342 ff. Ebendaselbst bas weiterbin Angeführte.

ebenso wahres als tiefes Wort: an sich muß das lebensbigste fromme Gefühl mit dem zersehendsten Verstande vereinbar sein; es fragt sich nur, wie die Ausgleichung zu Stande gebracht wird.

Hier tritt denn das gegenseitige "Stimmen" ein, wo= bei Alles auf die Linie ankommt, mittelft deren die beiden Mächte sich gegeneinander abgrenzen. Da haben wir nun im Vorhergehenden gesehen und werden es auf allen Punkten unserer Untersuchung wiederfinden, daß diese Linie bei Schleiermacher die Seite der Frömmigkeit in Vortheil, die der Wiffenschaft in Nachtheil setzt. Im Grunde liegt dies schon in seinem Bekenntniß gegen Sacobi, wenn er sich dem Verstande nach nur überhaupt einen Philosophen, dem Gefühle nach aber nicht blos einen Frommen überhaupt, sondern bestimmt einen Christen nennt. Das fromme Gefühl in ihm trat also bem philosophirenden Verstande nicht blos mit einem gewissen Grade von Stärke, sondern auch schon in sehr bestimmte Vorstellungsformen gefaßt, entgegen, die er nicht gemeint war, von dem Verstande einschmelzen zu laffen, sondern nur ihre Oberfläche mochte dieser bearbeiten und glätten, um so mehr glaubte Schleiermacher alsdann ihren Gehalt, und zwar nicht blus den Gefühls= gehalt, sondern auch das Wesentliche ihres Borftellungsgehaltes, als nunmehr auch vor dem Verstande gerechtfertigte Wahrheit festhalten zu können. Unter Dieje frommen Vorstellungen, Die er von der Verftan= descultur zwar belecken, aber nicht aufzehren lassen wollte, gehörte nun vor allem die von dem persönlichen Erlöser, und auch hierin kann man eine Nachwirkung seiner Erziehung in der Brüdergemeinde finden, deren religiöse Poesie insbesondere auf dieses persönliche Liebeverhältniß gebaut ist.

War nun diefer Chriftus für Schleiermacher als Frommen Bedürfniß, und glaubte er denfelben als Theologe zugleich wiffenschaftlich festhalten zu können, so mußte auch seine Beschäftigung mit der evangeli= ichen Geschichte auf Ermittelung gerade dieses Chriftusbildes gerichtet fein: was entschieden darüber binausging, wurde abgelehnt, um Berwicklungen mit der Wissenschaft zu vermeiden; was seine Züge wiedergab oder wiederzugeben ichien, wurde festgehalten, und jeder aufsteigende Verdacht, es möchten auch diese Büge auf ein noch natürlicheres Menschenbild erft später auf= getragen fein, mit Eifer zurudgewiesen. Sabe wie die: dies und das "ift unvereinbar mit unserer Voraussehung von Chrifto" - "er konnte das, was er in unserem Glauben ift, nur sein, wenn u. f. f." (S. 10. 13. 118 u. a.), diese und ähnliche Redensarten kehren als Gründe, warum diese oder jene Stelle so auszule= gen, diefes Verhältniß oder diefe Handlung Jefu fo aufzufassen sei, unaufhörlich wieder. Nun könnte man fagen: jeder Biograph kommt in den Fall, dunkle ober zweifelhafte Partieen in dem Leben feines Helben, fo

gut es geht, aus der allgemeinen Vorstellung von fei= nem Charakter oder seinen Verhältnissen heraus auf= hellen zu müffen; daffelbe wird auch demjenigen, der fich mit dem Leben Sesu beschäftigt, zu gestatten fein. Allein der Unterschied ist, daß der gewöhnliche Biograph, wenn er rechter Art ift, jene Gesammtvorstel= lung nur aus seinen fritisch geprüften Quellen genom= men haben wird; der Theolog, und insbesondere auch Schleiermacher, hingegen entnimmt seine Vorstellung von Christus, die ihn auf seinem Wege durch die Evangelien begleitet, dem, wenn auch verftandesmäßig zugestutten Kirchenglauben, verfällt mithin demselben Fehler, wie der Biograph, der den Ergebniffen seiner Quellen gegenüber doch in der Hauptsache bei dem gemeinen Vorurtheil über seinen Helden bliebe. Dies zeigt sich auch noch in einem scheinbar unbedeutenden Umstande. Db Schleiermacher gleich seine Vorlesung als eine solche über das Leben Jesu bezeichnet, so bedient er sich doch im Verlaufe derfelben fast durchaus des Namens Chriftus. Das ift aber der Amts- und Würdename, der die ganze kirchliche Vorstellung von jener Persönlichkeit in sich schließt, und wer ihn vorzugsweise gebraucht, verräth damit seinen mehr dogmatischen als historischen Standpunkt. Der menschlich geschichtliche Name ist Jesus, nud daß man herkömmlich Leben Jesu, nicht Leben Chrifti, fagt, darin zeigt fich instinctmäßig die

Ahnung des Standpunktes, auf den diese Disciplin sich zu stellen hat.

Es hält also in Betreff des Lebens Jesu Schleier= macher's Bearbeitung, wenn fie Anfangs ohne dogma= tische Voraussehungen zu Werke geben zu wollen versprach, nicht Wort; er hat sich zwar von manchen, doch keincswegs von allen Fesseln des kirchlichen Vorurtheils freigemacht; und wenn die rechtgläubigen Theologen vor ihm den Gefährten des Odusseus glichen, die fich aegen die Sirenenstimmen der Kritik die Ohren verflebten, so hat er sich zwar diese offen gehalten, dafür aber sich mit Schiffstauen an dem Maste des Chriftusglaubens anbinden lassen, um unbeschädigt an dem gefährlichen Eiland vorüberzukommen. Sein Berhalten ist nur zur Hälfte ein freies, mithin auch nur zur Hälfte ein wiffenschaftliches; das wahrhaft wiffenschaft= liche Verhalten ift, ungebunden wie mit offenen Dh= ren sich mit der Kritik einzulassen, wo sich dann von felbst ergeben wird, daß das ganze Märchen von den Sirenen nur Ginflufterung ber alten Zauberin Rirke war.

## Schleiermacher über die Quellen des Lebens Jesu.

Auf die Duellen der evangelischen Geschichte läßt sich Schleiermacher in der Vorlesung über das Leben Sesu nicht tieser ein, da er in dieser Hinsicht seine Buhörer auf seine Vorlesung über Einseitung in's Neue Testament verweisen konnte. Nur soviel deutet er an (S. 38 ff.), daß die Untersuchung über den Ursprung und das Verhältniß unserer vier Evangelien eigentlich erst abgeschlossen sein müßte, ehe die Aufsabe, das Leben Sesu darzustellen, gelöst werden könnte; allein jene Untersuchung sei eine so schwierige und weitaußsehende, und andererseits diese Aufgabe eine so dringende, daß wir jenen Abschluß unmöglich abwarten können.

Was nun das Verhältniß dieser Schriften zu der vorliegenden Aufgabe betrifft, so haben wir nach Schleiermacher "streng genommen an unsern vier Evanzgelien eigentlich nur zwei verschiedene Quellen: das Evangelium Ichannis ist die eine, und die andern drei zusammengenommen sind die andere." Die letze

ren, die einen beträchtlichen Theil ihres Inhalts gemeinschaftlich haben, find fämmtlich nur Aggregate ein= zelner Erzählungen; erfteres, das mit den andern nur felten zusammentrifft, ist eine zusammenhängende, nach Einem Plane gearbeitete Erzählung. Soll nun, wie in der Kirche von Alters her angenommen worden, sowohl das Evangelium Johannis, als von den übrigen wenigstens das Matthäus-Evangelium, einen unmittelbaren Jünger Christi zum Verfasser haben, fo ift es schwer, "die Thatsache zu erklären, daß der Gine ein Aggregat von einzelnen Erzählungen aufstellt, worin aber so Weniges vorkommt von dem, was der Andere erzählt, und wiederum, daß der Andere mehr ein zusammenhängendes Evangelium gibt, worin so wenig von den Einzelheiten vorkommt, die der Erstere zusam= mengetragen hat." (S. 41.) Doch es ist nicht blos dies, daß dem Einen fo Bieles fehlt, was der Andere hat, und umgekehrt, und zwar Solches fehlt, wovon man bei jeder Absicht, die man ihm unterlegen mag, "sagen muß: das hätte er auch aufnehmen muffen"; fondern in Bezug auf Ort und Zeit des Lebens Jefu liegen gar auf beiden Seiten ganz verschiedene Borftellungen zu Tage. "Nach den synoptischen Evangelien erscheint es so, als ob Christus seinen eigent= lichen Wohnsig in Galiläa gehabt habe, und dies na= mentlich in Kapernaum; aber im Johannes=Evangelium ift davon gar nichts zu merken, vielmehr wird allemal ein besonderer Grund angeführt, den Christus gehabt hat, wenn er sich aus Terusalem und der Umgegend entsernt und nach Galiläa geht" (S. 43 ff.). Ebenso spricht Johannes von mehreren Osterfesten, welche in die Zeit des öffentlichen Lebens Sesu sielen; während man nach den übrigen, die nur eines einzigen gedenken, glauben könnte, die öffentliche Wirksamkeit Christi habe nicht über ein Jahr gedauert.

Schleiermacher hat schärfer als die meisten Theologen in die ganze Differenz zwischen den drei ersten Evangelien und dem vierten hineingesehen, er hat er= fannt, daß es sich hier um ein Entweder Oder han= belt, daß man nicht das Johannes=Evangelium und das Matthäus=Evangelium, sondern höchstens nur ent= weder das eine oder das andere für eine apostolische Schrift halten kann. Er hat dies namentlich nicht minder scharf erkannt als Bretschneider, aber bekannt= lich in dem Dilemma sich gerade im entgegengesetzen Sinne entschieden. "Wer wollte fich nicht freuen", fagt er mit Bezug auf dessen Probabilien, "daß die sonst zerstreuten Andeutungen über den Charafter un= feres johanneischen Evangeliums einmal in der tüchti= gen Geftalt einer fritischen Hypothese hervorgetreten find? Dieses nun", bricht er dann ganz leichthin ab, "fonnte wohl keinen anderen Ausgang nehmen." 1)

<sup>1)</sup> Im zweiten Sendschreiben über seine Glaubenslehre. Bgl. seine Einleitung in das N. T. S. 315 ff.

Allerdings konnte es keinen andern Ausgang nehmen in der Zeitströmung der zwanziger Jahre, deren romantische Sympathicen durchaus auf Seiten des Johannes, mithin gegen Bretschneider waren; um so mehr hat ein späteres, nüchtern gewordenes Geschlecht das Berdienst dieses Forschers zu schäpen gewußt. Schleier= macher hat hierin der Zeit und den Bildungsfreisen, in denen er herangekommen war, einen schweren Tri= but bezahlt. Zwischen ihm und Bretschneider ist, was Geisteskraft betrifft, gar feine Vergleichung möglich; die Glaubenslehren der beiden Männer insbesondere verhalten fich etwa wie Fichte's Wiffenschaftslehre zu Rrug's Fundamentalphilosophie; aber in der Kritik des vierten Evangeliums ist Bretschneider der starke der Wiffenschaft, Schleiermacher der einer schwächlichen religiös=ästhetischen Liebhaberei, hat jener für die Zukunft gearbeitet, dieser nur für den Augenblick gesprochen. In der That zeigt jedes Wort, das Schleiermacher über die johanneische Frage vorbringt, seine Befangenheit. Gegen seine Gewohnheit wird er ungründlich, so oft er diesem Evangelium kritisch zu Leibe gehen foll. "Das Johannes-Evangelium", fagt er, "stellt sich überall als ein von einem unmittelbaren Augenzeugen herrührendes dar, wogegen das Zusammengetragensein der andern aus einzelnen Elementen ebenso wenig Zweifel leidet, und alle drei ohne Ausnahme als aus der zweiten Hand zu uns gekommen anzusehen sind. Mit dem johanneischen Evangelium ist dies nicht der Fall, sondern es hat rein den Cha= rafter, von Einem herzurühren, welcher das Selbst= erlebte erzählt" (S. 181. 168.). Man sieht, mit dem einheitlichen Charakter des vierten Evangeliums ist für Schleiermacher beffen Urfprung von einem Augenzeugen schon gegeben. "Das Johannes-Evangelium", sagt er ein andermal (S. 461), "ift eine Relation von einem Augenzeugen und aus Ginem Guß." Allein wenn allerdings die musivische Zusammensetzung der drei erften Evangelien ein Beweis ihres späteren Ursprungs ist, so ist die einheitliche Planmäßigkeit des vierten so wenig schon ein Beweiß, daß sein Berfasser ein Augenzeuge und Schüler Jesu war, als die gleiche Beschaffenheit von Sallust's Jugurtha davon, daß der Verfasser unter Metellus oder Marius gedient, vor der Rednerbühne des Memmius geftanden haben muß. Schleiermacher felbst hat ein Gefühl, daß es in diesem Punkte mit ihm nicht richtig ift. "Ich kann nicht läugnen", gesteht er einmal, "es wird Vielen als eine Art von Parteilichkeit erscheinen, daß ich immer den Johannes als die rechte, authentische Grundlage, und die andern Evangelien als solche darstelle, welche nur mit einer sehr umsichtigen Kritik zu gebrauchen sind" (S. 239.). Sofort aber wird nur das Lettere, die kri= tische Vorsicht im Gebrauche der Spnoptiker, keineswegs aber das Erftere, die durchgängige Bevorzugung des

Johannes, gerechtfertigt. Bei verschiedenen Wunder= geschichten, die fich durch feinen Runftgriff natürlicher Erklärung vorstellbar machen laffen wollen, deutet Schleiermacher an, da fonne ichlieflich nur geholfen werden "durch eine Sppothese über die Beschaffenheit", d. h. "über die Genefis der Erzählungen"; zu einer solchen aber sei erst zu gelangen, "wenn wir eine voll= fommen fichere Theorie haben werden über die Ent= stehung der drei ersten Evangelien." (S. 235 ff. 241.) Man sieht, hier dämmert etwas von der mythischen Unsicht; denn eine Wundergeschichte aus der Genefis der Erzählung erklären, heißt fie mythisch fassen. Aber warum soll es sich denn hiebei nur um die Entstehung der drei ersten Evangelien handeln? Darum, weil. "wenn wir auch bei dem Evangelium Johannis in die Nothwendigkeit kämen, die Erzählung, als abgeleitet von einer zweiten oder dritten Hand, auf mannichfache Weise alterirt zu sehen, uns nichts Zuverlässiges mehr übrig bliebe" (S. 239.). Deswegen erinnert Schleier= macher auch so oft beinahe ängstlich daran, daß "wir noch lange nicht im Stande seien, über diesen Gegenftand abzuschließen", daß dies "der Zukunft vorbehalten bleiben muffe", daß wir es "nur als Aufgabe hinftellen können, die aber nicht nothwendig gelöft werden muffe" (S. 236, 239, 241.). Offenbar ift es ihm an dieser Stelle nicht geheuer, er ahnt, wenn man einmal ben Synoptikern fritisch auf den Grund gekommen wäre,

müßte es auch an ben Johannes gehen, und bann "bliebe uns ja nichts Zuverlässiges mehr übrig"!

Deswegen wird denn auch, wo einmal die Ber= dachtsgründe gegen die Aechtheit und Glaubwürdigkeit des johanneischen Evangeliums zur Sprache kommen muffen, diefen eine Faffung gegeben, in der fie leicht zu widerlegen sind. So kommt Schleiermacher aus Beranlassung der Reden Jesu bei Johannes auf "die in der deutschen Theologie aufgekommene Meinung" zu sprechen, Johannes habe hier "viel von seinem Eigenen beigemischt" (S. 274 ff.). Run ftellt er aber diese Meinung so dar, als ob die Geaner den Apostel Johannes wirklich für den Verfasser des Evangeliums hielten, nur solle er vermöge einer schon vorher in ihm gewesenen mystischen Richtung, mit der sich nun noch die Begeifterung für Chriftus verband, aus deffen Ausfprüchen etwas gemacht haben, was fie ursprünglich gar nicht waren. Die so vorgestellte Ansicht hat Schleiermacher freilich leicht zu widerlegen durch die Frage, wie denn jene mystische Richtung in den Schüler des praktischen Täufers, die angeblich alexandrinische Speculation in den ungelehrten Fischer aus Galiläa bineingekommen sein solle, und zwar zu einer Zeit, wo dergleichen ägyptische Weisheit in Palästina noch wenig Eingang gefunden hatte? Aber war es denn erlaubt, die Aweifel gegen die johanneischen Christusreden in einer Gestalt vorzutragen, über welche die Kritik da=

mals längst hinausgeschritten war? zu thun, als wäre die "tüchtige fritische Hypothese" (der Probabilien) gar nicht vorhanden, die, weit entfernt, fich mit einer Beimischung subjectiver Vorstellungen von Seiten bes Apostels felbst zu begnügen, das Evangelium vielmehr als das Werk eines unbefannten Alexandriners aus bem zweiten Jahrhundert betrachtete? Um nun trop folcher Verdachtsarunde das johanneische Evangelium als apoftolisch und glaubwürdig festhalten zu können, hat Schleiermacher bekanntlich einen hochft ungenügenden Berfuch gemacht, die Erörterung über den Logos im Eingang desselben, ftatt aus der Logoslehre des Philo, vielmehr aus demjenigen abzuleiten, was Jefus bin und wieder von seinem Wort oder seinen Worten gesprochen hat. Den tiefgreifenden Unterschied der johan= neischen Chriftusreden von den synoptischen aber meint er daraus erklären zu können, daß die drei ersten Evan= gelien entstanden seien aus zusammengetragener mund= licher Ueberlieferung, deren erfte Quelle mundliche Er= zählungen der Apostel und sonstigen Begleiter Jesu waren. Diese nun werden sich wohl gehütet haben. Solches mitzutheilen, was leicht mifverftanden und im dritten, vierten Munde verdreht werden konnte; dagegen sei Sohannes der einzige unter den unmittelbaren Schülern Chrifti gewesen, ber feine Erinnerungen in einer Schrift niederlegte, "und der konnte nun folche Reden und Aussprüche mittheilen, von welchen es gewagt gewesen wäre, sie in die mündliche Neberlieserung übergehen zu lassen, weil sie leicht entstellt werden komnten" (S. 278. 280.). Nun, "eine tüchtige kritische Hoppothese" ist dies gewiß nicht, sondern eine Verlegensheitsauskunft der ärmlichsten Art, deren Widerlegung für Schleiermacher, wäre es nicht seine eigene Verslegenheit gewesen, der sie abhelsen sollte, die leichteste Sache von der Welt hätte sein müssen.

Bekanntlich ließ die Kirche von jeher zuerst die synoptischen Evangelien, sei es in der Reihe, wie sie im Kanon stehen, oder auch in der Ordnung: Matthäus, Lucas, Marcus, und erft nach diesen dreien, zur geiftigen wie ftofflichen Erganzung, das johan= neische Evangelium geschrieben sein. Da für Schleier= macher die drei ersten Evangelien keine Schriften von Aposteln oder Apostelschülern, sondern Compilationen späterer hand waren, das vierte aber ihm als das Werk eines Apostels galt, so konnte er nicht annehmen, daß diefer, er mochte auch noch so alt geworden sein, fein Evangelium erst nach dem Zustandekommen jener späten Sammelwerke gefchrieben habe; fondern das johanneische Evangelium hielt er für das ältere, die synoptischen für die jüngeren Schriften. "Bu der Zeit", faat er, "als Johannes sein Evangelium schrieb, existir= ten die Bestandtheile der andern Evangelien nur erft zerstreut und wurden erst später gesammelt" (S. 420.). Um wie viel mehr historische Wahrheit liegt doch in

der Ueberlieferung, um wie viel mehr historischer Takt in dem Urtheil der Kirche über die Reihenfolge der Evangelien, als in solcher willkürlichen Festsehung einer halben und einseitigen Kritik, die das augenfällige Sachverhältniß geradezu auf den Kopf stellt. 1)

Treten wir nun an die Lebensgeschichte Sesu, und zwar zuerst an den

<sup>1)</sup> Immerhin jedoch ift Schleiermacher's Borliebe für den geift- und gemuthvollen Johannes eber zu begreifen, ale die feitdem aufgekommene fur ben faft- und farblofen Dtarcus, beffen tertiaren Charafter Schleiermacher an feinem Theile icharf und vorurtheilsfrei gewürdigt hat. (Bal. mein Leben Jefu f. d. b. B. S. 128.) Unfere jungen und alten Marcuslowen mogen brullen fo gut fie wollen: fo lange fich jedem ihrer Scheingründe für die Priorität ihred Evangeliums feche wirkliche dawider entgegenstellen laffen, ja jum Theil von ihnen felbst in Korm von Zugeftandniffen fpaterer Ueberarbeitung u. f. f. entgegengeftellt werden, bleibt mir biefe gange Richtung ein Beitschwindel, wie die Zukunstsmusik oder die Agitation gegen die Ruhpoden = Impfung, und ich glaube fogar im Ernft, daß es Diefelbe Art von Ropfen ift, Die, je nach Umftanden, in Diefe ober jene Art des Schwindels verfallen wird. Bas inebefonbere herrn holymann's grobe Ausfälle gegen mich betrifft, fo zeigen fie mir nur, daß, wenn ber hochfte Grad leidenschaftlicher Gereiztheit auszudrücken ift, neben die herkommliche Löwin ber man die Jungen geraubt, füglich der Extraordinarius geftellt werden fann, beffen Erstlingeschrift man nicht berücksichtigt bat. Meiner längeren Entfernung von der Theologie, Die mir Berr Holymann vorwirft, danke ich freilich unter Anderem auch das, daß mir aus folder Verspective die von ihm und feinesgleichen aufgeworfenen fritischen Maulwurfshügel nicht als Gebirge haben erscheinen fonnen.

## I. Beitraum,

Das Leben Jesu vor seinem öffentlichen Auftreten,

beran, so ift in biefem Abschnitte für Schleiermacher bekanntlich eine sehr freie Stellung von zwei Seiten her ermöglicht. Von fritischer dadurch, daß seine ein= zige eigentlich geschichtliche Auctorität, Johannes, über diesen ganzen Zeitraum schweigt; dogmatisch dadurch. daß er den Kernpunkt dieser Vorgeschichte, die über= natürliche Erzeugung Jefu, für etwas hält, woran bem driftlichen Glauben nichts gelegen fei (S. 60 ff.). 1) Andererseits indeß ist diese Freiheit in Schleiermacher doch wieder durch ein Vorurtheil gebunden. Sind ihm gleich die drei ersten Evangelien keine Werke von Aposteln oder Apostelgehülfen mehr, so geht ihm doch die kirchliche Vorstellung darin nach, daß er ein mög= lichst unmittelbares Verhältniß ihrer Berichte zu den Thatsachen annimmt, insbesondere von dem Zwischen-Eintreten einer felbstständig hervorbringenden Sagen-

<sup>1)</sup> Bgl. die Glaubenslehre. II, §. 97, 2. S. 70 ff.

bildung keinen Begriff hat. Auch wo er Dichtung anerkennt, soll doch immer noch Thatsächliches zum Grunde liegen, und wo etwas Unannehmbares im Texte liegt, sucht er es oft lieber durch Drehen und Deuteln nach Art der rationalistischen Schriftauslegung wegzubringen, als durch das offene Zugeständniß, daß der ganze Text auf historische Geltung keinen Anspruch habe.

Der Kindheitsgeschichte Jesu, wie wir sie im ersten und dritten Evangelium finden, tritt Schleiermacher mit der natürlichen und zur Ueberführung Solcher, die noch in der alten Vorstellung von biblischer Geschichte befangen find, besonders geeigneten Frage gegenüber: "Wo können sich diese Nachrichten von der Geburt Christi und was damit zusammenhängt wohl herschrei= ben?" (S. 47.) Jefu eigene Unterhaltungen mit fei= nen Jüngern, soviel die Evangelien davon mittheilen. geben nicht den Eindruck, als ob von dergleichen Dingen zwischen ihnen die Rede gewesen ware. Seine Mutter Maria war allerdings nach seiner Auferstehung mit den Jüngern, insbesondere mit Johannes, zusam= men, und da könnte sie dergleichen Erzählungen ge= macht haben; allein warum hat gerade Johannes nichts davon in sein Evangelium aufgenommen? Oder die Brüder Jesu? Aber mit diesen ift es bekanntlich eine zweifelhafte Sache, ob es wirkliche Geschwifter Jesu. oder Kinder Josephs aus einer früheren Che, oder gar bloße Schwesterkinder der Maria waren. Simeon und Hanna, nicht minder die Hirten zu Bethlehem, waren ohne Zweifel längst todt, als der Stoff unserer Evangelien gesammelt wurde: "also müssen diese Nachrichten anderswoher und nicht aus einer solchen unmittelsbaren Quelle" stammen (S. 49.).

Außerdem hat nun weniastens ein Theil der frag= lichen Erzählungen eine Form, die aar nicht die hiftorischer Urkunden ist. "Ein Theil der Nachrichten des Lucas ist poetisirend; es kommen bestimmt poetische Stücke darin vor, nach der damaligen Weise der hebräi= schen Poefie, pfalmenartia; sollte nun Jemand diese Lobgefänge so aufgesett haben, daß man das als bestimmte Nachricht annehmen könnte?" (S. 50.) Dazu kommt, daß "bei Lucas die ganze Darstellung außer jenem Inrischen einen dramatischen Charafter hat, in= dem einander gegenübergestellt werden Zacharias und Elisabeth, Joseph und Maria", dann die sich ent= sprechenden Engelerscheinungen und die gleichen Zweifel des Zacharias auf der einen, der Maria auf der anbern Seite, die aber ungleich behandelt werden: das find Anzeigen "einer künftlerischen Zusammenstellung"; woraus indeß nach Schleiermacher nicht folgt, daß 211= les erdichtet, sondern nur, daß die ursprünglich geschicht= lichen Nachrichten aus einem besonderen Gesichtspunkt bearbeitet worden find (S. 50 ff. 53 ff.).

Dieser poetischen Form der ersten Erzählungen bei

Lucas gegenüber haben die bei Matthäus eine scheinbar mehr historische Gestalt. Aber es zeigt sich zugleich ein Anderes: daß nämlich beide Evangelisten verschiedene Erzählungsreihen geben, die aus verschiedenen Duellen stammen muffen, und von denen sich fragt, ob sie mit einander zu vereinigen sind. So sett offen= bar Matthäus, voraus, die Eltern Jesu haben vor sei= ner Geburt in Bethlehem, Lucas, fie haben in Naza= reth gewohnt. Beides kann nicht zugleich richtig fein; fragt man aber, welches das Wahre sein foll, so kommt man in Verlegenheit; denn so gut Bethlehem als ursprünglicher Wohnort der Eltern Jesu daraus erschlof= fen fein kann, daß der Ahnherr des Meffias aus Beth= lehem war, ebenso aut auch Nazareth daraus, daß Maria mit ihren Kindern in späterer Zeit da wohn= haft gewesen ist (S. 52, 54 ff.). 1) So stimmen auch die beiden Stammbäume in den beiden Evangelien nicht zusammen; es mag der eine oder auch beide un= richtig sein; aber für eine davidische Abkunft Jesu. meint Schleiermacher, sprechen sie doch (S. 56.).

In Betreff der Berkündigung der Geburt Sesu findet sich zwischen Matthäus und Lucas eine Ab-weichung, die nach Schleiermacher nicht so erklärt werben kann, daß der Eine blos verschwiegen hätte, was der Andere erzählt, sondern hier erkennt er einen wirk-

<sup>1)</sup> Bgl. die Schrift über den Lucas, S. 45. 49.

lichen Widerspruch. "Hätte Maria eine solche Mitstheilung" (im Borauß, nach Lucaß) "erhalten, so wäre es gegen die Natur des Verhältnisses, daß sie dem Toseph nichts davon sollte mitgetheilt haben, und dann wäre sein Mißtrauen (bei Matthäuß) nicht damit in Nebereinstimmung zu bringen, da er in der andern Erzählung erscheint als an solche Erscheinungen glausbend" (S. 60.). 1)

Waren die bisher besprochenen Nachrichten für Schleiermacher blos gleichgültig, so tritt nun mit den Erzählungen von der vaterlosen Erzeugung Jesu ein Element auf, das ihm als unnöthiger Anstof bestimmt zuwider ist, und das er daher viel beflissener als die bisherigen Stücke geschichtlich ungültig zu machen fucht. Mit Recht weist er, wie schon in der Dogmatik 2), darauf hin, daß sich in Betreff der Erzeugung Jesu in den neutestamentlichen Schriften eine Stufenleiter von Ansichten zeige. In den Evangelien kommen Leute vor, die von Joseph als dem wirklichen Bater Jefu sprechen, ohne daß die Evangeliften eine Berichtigung binzufügen. Marcus und Johannes schweigen ganz von der Sache, die nur von Matthäus und Lucas mitgetheilt werde. Da zeige sich also schon "die Be= hauptung von der übernatürlichen Erzeugung Chrifti ungleich geschätt" (S. 60.). Nun geht aber Schleier=

<sup>1)</sup> So ichon in der Schrift über den Lucas, S. 42 ff.

<sup>2)</sup> II, §. 97, 2.

macher in dem Eifer, diesem Dogma die eregetische Grundlage zu entziehen, noch weiter, und sucht auch zwischen den Berichten des Matthäus und Lucas eine Abstufung nachzuweisen. In der Erzählung des Letteren finde sich jene Behauptung "nicht mit ausschließ= licher Deutlichkeit vorgetragen"; die Stelle des Lucas für sich genommen "leide" (ja wohl!) "auch eine an= dere Interpretation, wobei möglich bleibe, daß Chriftus empfangen sei mit dem Zuthun des Joseph" (S. 62.). Ei wie? wenn doch Maria dem Engel ausdrücklich entgegenhält, daß sie von keinem Manne wisse? (Luc. 1, 34.) Ja, entgegnet Schleiermacher, das fagt fie wohl, aber man darf es "nicht jo buchstäblich nehmen. da fie ja mit Joseph verlobt war, folglich allerdings von einem Manne, von dem sie gebären könnte, wußte" (S. 59.). Aber der Engel verkündigt ja, daß vielmehr der heilige Geift über sie kommen und die Kraft des Höchsten sie beschatten werde (B. 35). Das, meint Schleiermacher, "beziehe sich mehr darauf, daß der Sohn, welcher geboren werde, der Meffias fei, als darauf, daß er ohne Zuthun eines Mannes das Leben beginnen werde" (S. 59. 62.). Erft bei Matthäus werde die lettere Behauptung bestimmt aufgestellt, denn in dem Mißtrauen des Joseph liege, "daß er sich bewußt war, nicht Ursache von der Entstehung dieses Lebens zu fein." Doch die Versicherung, daß auch "kein anderer Mann Ursache davon" sei, erhalte er bei Matthäus im Traume, "und da müßte zugehören", sagt Schleiermacher, "daß auf eine andere Beise sestellt wäre, daß der Traum auf göttliche Beise bewirft sei; daß steht aber in der Erzählung nicht, und also stellt sie die Sache nicht sicher" (S. 62). Bie so steht es in der Erzählung nicht, wenn cs doch außedrücklich heißt, der Engel des Herrn sei es gewesen, der dem Joseph im Traum erschien? (Matth. 1, 20) Und wenn die im Traum erhaltene Bersicherung, daß sein anderer Mann der Bater des Kindes sei, dies nicht sicherstellt, daß aber er selbst es nicht sei, dem Joseph im Wachen gewiß war, so liese ja die Sache doch auf daß "Sündliche" in dem Ursprung Jesu hinaus, das Schleiermacher vermeiden will (S. 58. 62).

Dies die erste und gleich eine recht grelle Probe davon, wie Schleiermacher mit seiner Schriftauslegung der Vorstellungsweise des Nationalismus und der Unsfauberkeit seiner natürlichen Bundererklärungen niesmals ganz entwachsen ist.

Es folgen nun die Erzählungen von den "drei Weisen" (wie Schleiermacher seltsamerweise fast immer sagt), dem Kindermord und der Flucht auf der einen, der Beschneidung und Darstellung im Tempel auf der andern Seite, und es fragt sich, wie beide Erzählungsereihen gegeneinander zu stellen sind. Hier urtheilt Schleiermacher, "die drei Weisen seinen schwer" (historisch) "zu construiren": denke man sie als Nichtjuden,

so wisse man nicht, wie sie dazu kommen, den Stern auf einen Judenkönig zu deuten; als Proselyten begreife man nicht, warum sie sich an Herodes wenden und nicht an die Schriftgelehrten (S. 65). Da sich nun auf der andern Seite in dieser Erzählung "eine fehr beftimmte Tendenz finde, eine Anerkennung Sefu als des Messias aleich von Anfana an außerhalb des eigentlichen national=judischen Gebiets aufzustellen, so bekomme es freilich fehr das Ansehen, daß die Erzählung so entstanden sein könnte nur als ein Ausdruck dieser Idee, in den Anfang des Lebens Chrifti hinein= getragen" (S. 75) 1). Man sieht, hier formulirt Schleiermacher sehr bestimmt die mythische Erklärung; boch hat er sie selbst hier, am äußersten, ihm sonst ziemlich gleichgültigen Rande der evangelischen Ge= schichte, nur unvollständig durchgeführt. Denn so bedenklich ihm auch in Betreff des Blutbades in Bethlehem das Stillschweigen des Josephus ift, so meint er boch, es muffe eine Thatsache dabei zum Grunde liegen", weil es aus der von Matthäus angeführten Prophetenstelle von der klagenden Rabel nicht beraußgedeutet sein könne (S. 69). Daß der von dem Tyran= nen zur Vernichtung des letten Retters anbefohlene Kindermord nur das Nachbild ift von demjenigen, der einst von einem andern Inrannen angeordnet, beinabe

<sup>1)</sup> Bgl. die Schrift über den Lucas, S. 47.

dem ersten Ketter den Garaus gemacht hätte 1), fällt ihm nicht ein. Ebenso wenig könne man die Flucht nach Aegypten um der Stelle des Hosea (Matth. 1, 15) willen singirt haben, und da auch Celsus ihrer gedenke (offenbar aber nur nach Matthäus und ähnlichen christlichen Berichten), so müsse wohl ein solches Faktum bekannt gewesen sein; ja Schleiermacher trägt kein Bedenken, diesem — man könnte beinahe sagen sabelhafetesten — Zuge in der Erzählungsreihe des Matthäus "die meiste äußere Beglaubigung" zuzuschreiben (S. 72).

In der Erzählung des Lucas von der Darstellung im Tempel findet zwar Schleiermacher ebenfalls eine Tendenz, wie in der Magiergeschichte, die nämlich, daß "schon beim Anfang des Lebens Jesu die messianischen Berheißungen auf ihn gedeutet und die messianischen Hoffnungen auf ihn gewiesen" worden seien (S. 68). Aber hier erscheint ihm Alles so wunderlos, da Simeon irgend etwas Natürliches als ein Zeichen der Erfüllung seiner Hoffnung betrachtet haben könne, daß er dieser Erzählung "die meiste innere Beglaubigung" zuerkennt (S. 72), unerachtet jener Verwandtschaft mit der Geschichte von den Magiern, die er als unhistverisch, ja als apokryphisch bezeichnet hatte. Hiebei finden wir die richtige Beobachtung: "der Tendenz nach sollte man die Geschichte von den Weisen, weil sie die

<sup>1)</sup> S. mein Leben Jesu f. d. deutsche Volk, S. 376 ff.

Anerkennung Jesu außerhalb Judäa außsagt, in dem hellenistischen Evangelium (des Lucas) erwarten, und die Darstellung im Tempel in dem judaisirenden (dem Matthäus); aber wir wissen nicht, wie sich das bedingen konnte, daß der eine in den Besitz der einen, der andere in den der andern Erzählung kam" (S. 71 ff.).

Im Rückblick auf die beiden Erzählungsreihen bei Matthäus und Lucas urtheilt Schleiermacher, "beide Reihen" in ihrer jeßigen Verbindung können unmög-lich "zugleich richtig sein, und Alles, was man verssucht habe, sie in eine vollskändige Uebereinstimmung zu bringen, sei auf eine solche Weise erkünstelt, daß es vor der historischen Kritik nicht bestehen könne" (S. 75). ') Aber einzelne Stücke auß der einen Reihe lassen sich mit einzelnen Stücken auß der andern gar wohl zusammendenken; wie z. B. die Flucht nach Aezupten, die Matthäuß an den Besuch der Magier knüpse, in Virklichseit leicht "auß der Darstellung (bei Lucaß) hervorgegangen sein könnte, weil man fürchten mochte, Herodes könne von einer solchen Tempelscene etwaß erfahren" (S. 72).

Sat bis hieher die Entbehrlichkeit der evangelischen Erzählungsstücke für seine Theologie Schleiermacher'n ein unbefangenes Urtheil über ihren geschichtlichen

<sup>1)</sup> Bgl. die Schrift über den Lucas, S. 45.

Werth erleichtert, worin er nur durch die Gewohnheit rationalistischer Kritik und Exegese hin und wieder ge= hemmt wurde, so andert fich diefer Sachverhalt bei der Erzählung des Lucas von dem Befuche des zwölfjäh= rigen Jesus im Tempel zu Jerusalem. Begreiflich muß hier der Umstand, daß der Knabe Gott als fei= nen Bater bezeichnet, für denjenigen einen besonderen Werth haben, der sich die Aufgabe gestellt hat, das Gottesbewußtsein in Jesu als ein ebenso eigenthum= liches, wie im Wege rein menschlicher Entwicklung gewordenes barzuftellen. Daher muffen hier auf einmal alle Zweifel schweigen. "Die Erzählung - des Lucas", fagt Schleiermacher, "hat für mich in hohem Grade den Charakter des Authentischen; es ift nichts darin, worauf der Verdacht läge, daß es einer Tendenz zu Liebe so erzählt sei; es ist der naive Ausdruck einer an sich unter den Umständen höchst wahrscheinlichen Scene. Wegen dieser großen Natürlichkeit können wir keinen Zweifel an der Aechtheit dieser Geschichte aner= tennen, und feben fie gang anders an, als die früheren Erzählungen, wo sich theils eine bestimmte Tendenz wahrnehmen ließ, theils eine bestimmte Form, welche etwas Künftliches und Gemachtes anzeigte" (S. 80 f.). Allein diese sichtbar poetische Form, die nur dem ersten Rapitel des Lucas eigen ist, fehlte auch der Erzählung von den Magiern, die Schleiermacher darum doch nicht als hiftorisch anerkannte; dagegen fehlt unserer Ge=

schichte das Wunderbare oder doch Außerordentliche in den Zügen von den Fragen des Zwölfjährigen und von dem so frühzeitig in ihm aufgegangenen Gottessohns= bewuftsein keineswegs; was aber das Tendenziöse betrifft, so ist es an derselben so kenntlich wie nur irgend an einer andern ausgeprägt. Für's Erfte die in der ganzen Vorgeschichte des Lucas bemerkbare Absicht, die gesetzliche Frömmigkeit der Eltern Jesu in's Licht zu stellen, liegt hier ebenso in der Bemerkung (2. 42), fie seien nach Jerusalem gezogen "nach der Sitte des Festes", wie oben (B. 22), wo es von den Reinigungs= Gebräuchen hieß, fie haben dieselben erfüllt "nach dem Gefet Mosis". Dann die Parallele der Entwicklung des Messiasknaben mit der anderer prophetischen Kinder in der aus Simsons Geschichte entlehnten Bemerkung (Q. 52), Jesus habe zugenommen an Beisheit, Alter und Gnade bei Gott und Men= schen; wie oben nach der Darftellungsgeschichte (2. 40) von ihm gesagt war, der Knabe sei gewachsen und ftark geworden im Geift, und die Gnade Gottes sei über ihm gewesen. Ferner der Abstand deffen, was fich in dem Wunderknaben entwickelte, von dem Berftändniß seiner Eltern in der Angabe (B. 50), diese haben das Wort nicht verstanden, das er zu ihnen ae= sprochen; wie fie bei der Darftellung im Tempel (B. 33) sich über daßjenige verwundert hatten, was über das Kind gesprochen ward.

Die eigentliche und das Stück von dem zwölfjäh= rigen Jesus von andern unterscheidende Tendenz ist nun aber die in aller Heldensage im guten wie im schlimmen Sinne berkömmliche, daß, wie die Nessel frühzeitig gebrannt, so die Rose schon in der grünen Knospenhülle geduftet haben soll. Bis zu einem ge= wissen Punkte ift dem ja wirklich so, daß die ausge= zeichnete Naturanlage, der entschiedene Beruf oft frühe schon in überraschenden Rundgebungen hervorbricht. Noch weit öfter aber wird von der Dichtung und Volkssage eine solche Vordatirung aus eigener Macht= vollkommenheit vorgenommen. Rachdem ich die zu= nächst hieber gehörigen Beisviele aus der Sage von Moses, Samuel, Chrus schon an einem andern Orte beigebracht habe 1), darf ich hier vielleicht einer der= artigen Sagenbildung gedenken, beren Gegenstand ich felbft, verfteht fich im schlimmften Sinne, geworben bin. Bekanntlich gilt, wer die Gottheit Chrifti in Abrede zieht, dem Pöbel (aller Stände) für einen Got= tesleuaner. Als ich durch mein Werk über das Leben Jesu zuerst diese Schuld auf mich lud, stand ich im fiebenundzwanziaften Lebensjahre. Aber follte wirklich die Neffel mit dem Brennen so lange gewartet haben? Ich war noch Zögling einer der niedern würtembergi= schen Klosterschulen und etwa 17 Jahre alt, als ich

<sup>1)</sup> S. das Leben Jefu f. d. d. Bolt, S. 387 f.

mit mehreren meiner Kameraden in einer Untersuchungssache als Zeuge vernommen wurde. Da soll die junge Neffel das verlangte Angelöbniß an Eides= ftatt mit den Worten abgelehnt haben, sie könne es nicht leiften, benn fie glaube an keinen Gott. Go erzählt jest der in anderer Stellung noch lebende Unterfuchungsbeamte von damals, aus deffen Munde der alaubhafte Mann, deffen Bericht darüber schriftlich vor mir liegt, die Erzählung zu zwei verschiedenen Malen vernommen hat. Gewiß eine wohlbezeugte Geschichte, und doch kein wahres Wort daran; ohne Zweifel glaubt fie der Erzähler schon lange selbst, und doch ist sie eine Lüge. Noch heute würde ich, wenn mir gericht= lich ein Eid nur einfach auf den Namen Gottes ab= gefordert würde, diefen unbedenklich leiften, in der gewiß begründeten Voraussetzung, daß es auf die nähe= ren Bestimmungen des Gottesbegriffs bier nicht an= fommen könne; damals aber, im fiebzehnten Sahre. waren überhaupt noch keine religiösen Zweifel in mir erwacht, war ich noch jahrelang, wie meinen Alter8= genoffen bekannt, ein rechtgläubiger Chrift. Und doch, wäre der gedachte Erzähler zufällig der Pfarrer gewefen, ber mich confirmirt hatte, so mußte ich sicher so= gar schon damals, im vierzehnten Sahre, eine ähnliche Antwort gegeben haben; denn das siebzehnte ist für eine folche Neffel als Anfang bes Brennens offenbar zu spät.

Aus diesem Beispiel wird wenigstens so viel anschaulich, daß eine berartige Geschichte, selbst wenn sie von einem erzählt wird, der dabei gewesen sein will und auch wirklich dabei gewesen ist, doch von ihm leicht so erzählt werden kann, wie sie niemals vorgefallen ift. Von der Geschichte des zwölfjährigen Jesus hat Schleiermacher schon in seiner Schrift über ben Lucas behauptet, "sie könne offenbar nur auf Maria zurückgeführt werden" 1). Gleichwohl findet er felbst nöthig, zu fragen, ob wir in dem Ausspruch Jesu, daß er in dem (Hause) seines Vaters sein musse, seine eigenen, damals gebrauchten Worte haben, oder ob Maria den Ausdruck nur aus feinem späteren Sprachgebrauch bergenommen habe? Und wenn Schleiermacher, feiner Herleitung der Geschichte von Maria ungeachtet, den= noch das Lettere möglich findet und für das Erstere nur eine größere Wahrscheinlichkeit herauszubringen weiß: um wie viel weniger Bürgschaft haben wir, bei der völligen Ungewißheit, wo diese Erzählung herstammt, und bei ihrer Verflechtung mit einer Reihe unhiftori= scher Stücke, dafür, daß ihr überhaupt etwas Geschicht= liches zum Grunde liegt?

Schleiermacher nun erörtert bei diesem Anlasse die Frage nach der Eigenthümlichkeit des Gottesbewußtseins Jesu und nach der Art, wie wir uns dasselbe

<sup>1)</sup> Neber den Lucas, S. 39.

entstanden denken muffen. Die evangelischen Mitthei= lungen über die Aussagen Jesu von fich selbst in ihrer Gefammtheit betrachtet, fagt er, "ift dieses ficher herauszunehmen, daß er sich eines befondern eigenthüm= lichen Verhältnisses zu Gott bewußt gewesen ift; und sowie wir das als eine Thatsache in seinem mensch= lichen Bewußtsein annehmen, so muffen wir auch fragen: wie ift er zu diesem Bewußtsein gekommen?" Denn wenn wir voraussetzen, daffelbe sei von jeber, vom Anfang seines Lebens an auf ursprüngliche Weise in ihm gewesen, "fo ftecken wir gleich mitten im Doketismus" (S. 83 ff.). Aber muffen wir benn dies nicht voraussetzen, oder muß es nicht wenigstens Schleiermacher voraussetzen, wenn er das vierte Evangelium für ein Werk des Apostels Johannes hält und insbesondere fagt, "was diefer uns als Reden Chrifti gebe, sei auch wirklich Rede Christi gewesen, und wir haben nicht Urfache, zu glauben, daß Johannes etwas von dem Seinigen dazugethan habe" (S. 280)? In diesen Johanneischen Reden aber finden sich gerade die bekannten Aussprüche Jefu über seine Präeristenz, die jede Frage, wie das Bewuftfein feines eigenthümlichen Verhältniffes zu Gott menschlicherweise in ihm entstan= den sein möge, überflüffig zu machen scheinen, denn ihnen zufolge hätte er es schon fertig vom Himmel mitgebracht. Wenn das für Schleiermacher Doketismus ift, und er in diesem nicht stecken bleiben will. so muß man begierig sein, wie er sich, ohne das 30= hannesevangelium aufzugeben, herausziehen wird. Daß das Bewußtsein einer Präexistenz, die stets gegenwär= tige Erinnerung an ein Leben bei Gott vor Grundlegung der Welt, das menschliche Bewußtsein in Jesu zerstört haben müßte, ift für Schleiermacher ausge= macht (S. 102 f. 286. 289). Aber hätte Jesus ein folches Bewuftfein gehabt, meint derfelbe, fo mußte er auch etwas von deffen Inhalte mitgetheilt, seinen Jungern eine Vorftellung davon gegeben haben, was es mit seinem vorirdischen Dasein für eine Bewandtniß gehabt, und diese hinwiederum hätten das nicht für fich behalten dürfen, weil fie damit mehr Glauben hät= ten schaffen können, als mit der Predigt von seiner Auferstehung: aber nirgends laffen sie etwas bavon verlauten (S. 288 f.). Gewiß, wenn Jesus sich wirklich eines vormenschlichen Zustandes erinnerte, so wäre es zu verwundern, daß er seinen Jüngern nichts Näheres über denselben mitgetheilt hätte; aber von dem Evangeliften als Urheber der Chriftusreden ift dies ganz natürlich; denn in ihm ftand nur so viel dogma= tisch fest, daß eine solche Präexistenz stattgefunden ha= ben muffe, wie diefelbe aber näher zu benten fei, da= von hatte er so wenig eine Vorstellung als wir.

Man sieht, Schleiermacher weiß sich in den eigentlichen Stand der Frage gar nicht hineinzudenken: er spricht von Christus und was der hätte thun und

laffen muffen, während wir noch ganz beim Evange= liften und der Frage fteben, ob fein Chriftus über= baupt ein reales Wefen fei. Um dies zu entscheiden, dazu find nun eben jene Aussprüche von höchster Wich= tigkeit; aber Schleiermacher nimmt es mit benfelben überaus leicht. Er erflärt kurzweg, "der eregetische Grund für die Annahme einer Präerifteng fei fehr idwach" (S. 100). "Man hat", fagt er, "darauf wohl einzelne Aeußerungen Chrifti gedeutet; aber es ist wohl nichts leichter" (was ist einem Dialektiker wie Schleiermacher nicht leicht?) "als zu zeigen, daß diese Erklärungen etwas fehr willkürliches find, und daß 3. B. die Aeußerung Jesu, er habe eine Herrlichkeit gehabt beim Bater bor Grundlegung der Welt (Joh. 17, 3), sich auch anders erklären läßt" (S. 102). Näm= lich es heiße nur, daß Gott von Anfang an die Welt gewollt habe als eine solche, die durch die Sünde zur Erlösung hindurchgehen sollte; daß also auch Jesus nicht reell, fondern ideell, als mitversehen im göttlichen Rathschluß, von jeher gesetzt gewesen sei (S. 287). Ich kann hiegegen nur wiederholen, was ich schon an einem andern Orte gesagt habe: "wenn ein Evange= lium mit den Sägen anhebt: Am Anfang fei das Wort, bei Gott und felbst Gott, gewesen; durch dieses Wort sei die Welt geschaffen; in der Folge sei es in Jesu Fleisch geworden; und nun tritt dieser Jesus redend auf, versichert, er sei vor Abraham gewesen, und spricht von der Herrlichkeit, die er, ehe die Welt war, bei Gott gehabt habe: so hören wir hier im Fleische deutlich das ewige Schöpferwort reden und sich seiner persönlichen Existenz vor der Menschwerdung erinnern, und werden jede andere Erklärung seiner Worte als eine gekünstelte und unwahre von der Hand weisen." 1)

Mit dieser Auslegung steht Schleiermacher auf dem Standpunkte der schlechtesten socinianisch-rationalistischen Eregese; gleichwohl wird sie ihm von einer zahlreichen Schule, und selbst von Solchen nachgemacht, die dogmatisch nicht auf seinem Standpunkte stehen<sup>2</sup>). Das ist auch ganz natürlich: will man das vierte Evangelium nicht aufgeben, und doch seine Grundlehre nicht annehmen, so muß man es verdrehen. Das aber grenzt an's Unglaubliche, wenn auf diesem Standpunkt irgend etwas unglaublich wäre, daß das Evangelium der Präeristenz, dessen Christus wie aus der Pistole geschossen da ist, im Gegentheil selbst für seine allmälige menschliche Entwicklung zeugen soll. Wenn Sesus sagt, er thue nichts von ihm selber, sondern der Bater zeige ihm Alles, und werde ihm auch noch größere Werke

<sup>1)</sup> Das Leben Jefu f. d. d. Bolk, S. 200.

<sup>2)</sup> So besteht z. B. dasjenige, womit Bepschlag (in seinem Vortrag: Welchen Gewinn hat die evangelische Kirche aus den neuesten Verhandlungen über das Leben Jesu zu ziehen? S. 41 st.) über Schleiermacher's Auffassung der Präexistenz Jesu hinauszukommen meint, aus nichts als leeren Worten, bei denen man sich vergeblich etwas zu denken sucht.

als diese zeigen (Joh. 5, 20), so deutet dies Schleier= macher so: damit "beschreibe Chriftus sein Bewußtsein als ein ganz in menschliche Form eingegangenes, in menschlicher Entwicklung begriffenes" (S. 108. 284). Allein die Werke, von denen hier der Johanneische Jesus ipricht, und benen er einen aufsteigenden Stufengang zuschreibt, find ja gar nichts Menschliches, fondern die übernatürlichen Wirkungen des Logos, der fo eben einen gahmen, gleichsam Halbtodten, gebeilt hat, bald aber dazu aufsteigen wird, auch wirklich Todte zu beleben. Gleich im folgenden einundzwan= zigsten Vers ist ja von dem Auferwecken der Todten als von demjenigen die Rede, worin jenes Größere befteben solle, und wenn vorher auf die Verwunderung der Juden darüber hingewiesen war, so erhellt, daß unter diefem Größeren, außer der fünftigen allgemei= nen Todtenerweckung, zugleich das nächstbevorstebende Vorspiel derselben, die Auferweckung des Lazarus, zu verstehen ift. Gin Zeugniß für die allmälige Ent= wicklung des Gottesbewußtseins Jesu kann also in die= fer Stelle nur derjenige finden, der sie aus allem Zu= fammenhang Berausreißt; wie überhaupt das vierte Evangelium von dem heutigen Bewußtsein die Unerkennung seiner Aechtheit nur noch um den Preis erkaufen kann, sich in seinem innersten Wesen verkannt zu seben.

Um nun eine Borftellung bavon du gewinnen, wie

das Bewußtsein eines ganz befondern Verhältniffes zu Gott fich in Jesu entwickelt habe, weift Schleiermacher darauf hin, daß zwar die Richtung auf das Gottes= bewußtsein in der menschlichen Natur allgemein, in Betreff feiner wirklichen Entfaltung in den einzelnen Menschen aber ein großer Unterschied von einem Mi= nimum bis zum Maximum zu bemerken fei. Als das Maximum bezeichnet er, "wenn das Bewußtsein" von einem Verhältniß zu Gott ein Element eines jeden Bewußtseins ift, d. h. wenn es in jedem natürlichen Bewußtsein, das zu einer gewissen Klarheit und Bollftändigkeit gelangt, mitgesett ift." Als das Minimum, "wenn der Einzelne immer eines äußern Imbulfes bedarf, um diefes Bewußtsein in seinem Innern zu entwickeln, oder wenn er fich gar gegen die Entwicklung deffelben fträubt" (S. 99). Jefus muffen wir uns nun in dieser Hinsicht auf der Seite des Maximum, der größten Lebendigkeit des Gottesbewußtseins, denken, und dessen, meint Schleiermacher, könne er schon im zwölften Sahre inne geworden sein, wenn er sich mit Andern verglich; indeß wäre das noch nichts Specifi= . sches, noch kein Grund gewesen, sein Verhältniß zu Gott so auszudrücken, wie es Andere nicht thaten (S. 100). Dazu gehörte die Unfündlichkeit, beren er fich ebenfalls durch Vergleichung mit Andern bewußt wurde: hiemit war nun eine specifische Differenz von allen andern Menschen gegeben, die er dann auf das

Göttliche in ihm bezog, und darum seinem Verhältniß zu Gott jenen eigenthümlichen Ausdruck gab (S. 105 ff.). Wenn nun Schleiermacher einerseits, um die Sündslosigkeit Tesu zu erweisen, die Wendung nimmt: Wollten wir auch nur ein Minimum von Sünde in ihm annehmen, so "müßte er nothwendigerweise aufhören, ein besonderer Gegenstand des Glaubens zu sein" (S.\*106), so werden wir solchen Sirkelbeweis nicht gelten lassen; und wenn er andererseits behauptet, "darin liege nichts, was mit dem Wesen einer rein menschlichen Entwicklung im Widerspruch stünde" (S. 107), so ist davon theils oben schon die Rede gewesen, theils wird sich sogleich noch näher zeigen, wie es mit dieser angeblich rein menschlichen Entwicklung bestellt ist.

Bei der Frage nach der Ausbildung Jesu kommt Schleiermacher zunächst auf die drei jüdischen Sekten zu reden, von denen er den Einfluß der essenischen auf Jesum mit einem Eiser zu beseitigen sucht (S. 109. 113. 122. 124. 127), der, wie die freilich viel leichtere Abwehr ägyptischer Priesterweisheit als Quelle seiner vermeintlichen Bundergeschicklichkeit, in den damals noch frischen Uebertreibungen und Abenteuerlichkeiten der Bahrdt, Benturini u. A. seine Erklärung sindet. Auch an den in die Spaltung der Pharisäer und Sadducäer verslochtenen rabbinischen Schulen hat nach Schleiermacher's Ansicht Sesus keinen Theil genommen, son=

bern sich lediglich an die volksthümlichen Bildungsmittel gehalten, die für den Juden in der Synagogen=Ein=richtung und den heiligen Schriften seines Volkes lagen. Dadurch soll aber nicht ausgeschlossen sein, daß sich Jesus in einzelnen schwierigen Fällen bei gelehrten Landsleuten Raths erholt habe; weswegen Schleier=macher für die Zwischenzeit vom zwölften bis zum dreißigsten Jahre einen längeren Aufenthalt Jesu in Tiberias, dem Hauptsis der galiläischen Schriftgelehr=ten, vermuthet. (S. 114—128.)

In diefen Auseinandersetzungen Schleiermacher's finden sich viele richtige historische, viele feine psychologische Beobachtungen, die aber durchaus von einer dogmatischen Voraussehung beherrscht und dadurch in ihrem Ergebniß illusorisch gemacht werden. Gegen das Lernen und in die Schule Gehen Jesu wird, wie schon bemerkt, im Allgemeinen nichts eingewendet; "nur daß er sich auf solche Beise als Schüler von einem Gin= zelnen, wie Paulus von Gamaliel, gebildet habe, sei unwahrscheinlich, denn daraus wäre ein Pietätsverhält= niß entstanden, in welches ich", sagt Schleiermacher, "nicht glauben kann, daß fich Chriftus kann gefest haben" (S. 128.). Auch daß er von den Pharifäern und Sadducaern gelernt hatte, sei "an und für sich nicht unmöglich, d. h. nicht unvereinbar mit unserer Voraussehung von Chrifto; doch nur so, daß er die Einseitigkeit und die Irrthümer, welche er da gehört,

fich nicht angeeignet", nämlich nicht etwa fie eine Zeit= lang getheilt und sich nachher wieder davon frei ge= macht, sondern gleich von vorne herein sie "gar nicht in sich aufgenommen hatte" (S. 114. 120.). Da seben wir also: unmöglich ift, was mit unserer dogmatischen Voraussehung von Chrifto unvereinbar ift; das ift aber jedes Pietätsverhältniß zu einem menschlichen Lehrer, jeder auch nur vorübergebende Irrthum, sofern ein Pietätsverhältniß ein Verhältniß der Abhängigkeit, Irrthum nie ohne Sünde ift. Hier kehrt sich an der Sündlosigkeit Jesu die theoretische Seite hervor. Der normale Weg des Erkennens geht, wie Schleiermacher fehr schön ausführt, von der Unwissenheit durch die Unentschiedenheit zur Gewißheit, die dann, wenn Alles mit rechten Dingen zugegangen, gleich der Wahrheit sein muß; der Irrthum entsteht dadurch, daß etwas Fremdartiges sich einmischt und zum Abschluß treibt, ehe die Wahrheit erreicht ift. Das kann entweder die Trägheit sein, der das fernere Untersuchen unbequem ift, ober das Interesse an einem unwahren Ergebniß. was immer ein unreines Motiv sein wird. Sesum da= gegen haben wir uns nach Schleiermacher so zu denken, "daß nicht nur seine sittliche Entwicklung ein Fortschritt ohne Kampf gewesen ift, sondern auch seine in= tellectuelle Entwicklung ein Fortschritt ohne Irrthum" (S. 114. 117 ff.) 1).

<sup>1)</sup> Bgl. die Glaubenslehre II, §. 98, 1. S. 98.

Die Schwierigkeiten, worein fich eine folche Borftellung von Jesus verwickelt, entgeben Schleiermacher'n nicht, und er sucht fie selbst ins Licht zu setzen, um fie, wie er hofft, defto gründlicher zu heben. Bum Beifpiel die Bewegung der Erde um die Sonne, fagt er, war in jenen Zeiten unbekannt. "Was hat nun Chriftus gedacht, wenn er (Matth. 13, 6) von Sonnenaufgang iprach? Wenn wir sagen wollten: Christus hat das damals allein gewußt, daß diefer Schein nicht zur Bewegung der Sonne gehöre, so ist dadurch eo ipso die ganze wahre Menschheit Chrifti aufgehoben, benn ba hätte er (weil, was von Ginem Gegenstande gilt, von allen gelten muß) alle menschliche Einsicht fünftiger Zeiten in sich getragen, es wäre eine wirkliche Allwiffenheit in ihn gesett", und "wir kamen in den Doketismus" (S. 118 ff.). Also hat er hierin die Vorstellung seiner Zeit getheilt: da aber diese Vorstellung eine falsche war, so hätte er ja darin geirrt? "Er hat sich", sagt Schleiermacher, "der Ausdrücke bedient, wie er sie im Leben gefunden hat; aber ohne folde Gewißheit, daß er die Wahrheit derselben hätte verfechten wollen" (S. 119 ff.). Also hat er sich doch nicht blos der Ausdrücke bedient, sondern auch die Vorstellungen getheilt, nur ohne sich ein bestimmtes Urtheil über ihre Richtigkeit oder Unrichtigkeit zu bil= ben. Das durfte er nämlich nach Schleiermacher des= wegen unterlassen, weil es Vorstellungen waren, die

nicht auf dem Gebiete lagen, wo die Ausmittlung der Wahrheit zu seinem Berufe gehörte. Denkt man sich unter den Zeitgenoffen Jesu einen Mann, der von der Unrichtigkeit der damaligen Vorstellungen über die Bewegung der Weltkörper eine Ahnung gehabt hätte: "wäre ein solcher zu Christo gekommen und hätte ihn gefragt: ist das wirklich dein Wissen, daß fich die Sonne um die Erde bewegt? fo würde", meint Schleiermacher, "Chriftus gefagt haben: bas ift nicht Gegenstand meiner Untersuchung gewesen, das ift eine Aufnahme folder Ausdrude, beren Gegenftande wiederum Vorstellungen sind, die gar nicht in den eigent= lichen Context des Lebens hineingehören" (keine praktische Bedeutung haben?), "sondern die immer nur um anderer Vorstellungen willen mitgebraucht werden" (S. 119). Hier legt zwar Schleiermacher oder fein Nachschreiber Jesu eine sehr unklare Rede in den Mund, aber eine solche, die deutlich genug in sich schließt, was Schleiermacher als boketisch vermeiden will: daß Jesus für sich wohl gewußt habe, wie wenig begründet jene Vorftellungen seien. Das Mittelding zwischen Irrthum und Wahrheit, das objectiv nicht die Wahrheit, aber doch subjectiv nicht Irrthum sein foll. eriftirt nicht; und so wenig wir es dem größten Manne der Vergangenheit, den wir rein menschlich betrachten, verdenken, daß ihm neuere Entdeckungen fremd gewesen find, 3. B. bem Sofrates oder Ariftoteles, daß fie von

dem Copernikanischen System keine Ahnung hatten, so gewiß geht die Boraussehung einer der Sündlosigskeit Jesu entsprechenden schlechthinigen Frrthumslosigskeit an dieser Einräumung zu Grunde.

So können wir auch nur einverstanden sein, wenn Schleiermacher von einem "Plan, welchen der Stifter der driftlichen Religion zum Beften der Menschheit entworfen" 1) haben foll, dieser ächten Ausgeburt des achtzehnten Sahrhunderts, das auch im Gebiete der Religion Alles aus verständiger Berechnung hervorgegangen dachte, nichts wissen will. Wenn er aber die Zurückweisung dieser Vorstellung so begründet: da "hätte Chriftus zu irgend einer Zeit nicht gewußt, was er gewollt hätte, und das könne man sich nicht ohne Sünde denken"; ja schon der im Begriff eines Planes liegende "Gegensatz von Zweck und Mittel trage die Spur der sittlichen Unvollkommenheit auf eine so starke Weise in sich, daß er Christum nicht darein verwickeln möchte"; auch das "Ueberlegen, welches wohl besser sei, dieses oder jenes, möchte er ihm nicht zuschreiben, weil eine innerliche Unficherheit barin fet, die Christum so auf gleiches Niveau mit anderen Menschen stelle, daß er nicht mehr ein Gegenstand der Berehrung wäre" (S. 129): fo find dies Gründe, die in einer Dogmatik gut genug sein mögen, weil man

<sup>1)</sup> Bekanntlich der Titel einer berühmt gewordenen Schrift von F. B. Reinhard, die zuerft im Jahre 1781 erschienen war.

da keine besseren gewohnt ift, aber in eine historische Untersuchung gehören sie nicht, oder benehmen ihrem Ergebniß den wiffenschaftlichen Werth. Ergiebiger ift die von Schleiermacher hier zu Gulfe genommene Ber= gleichung mit dem bilbenden Künftler, die ihm durch den romantischen Kreis, in dem er sich so lange be= wegt hatte, dargeboten war. Denken wir uns, faat er, einen Künftler und sein Kunftwerk, und fragen: wie ist dieses zu Stande gekommen? Sagt man: "er hat einen Plan gehabt, und es wird z. B. ein Gemälde aus einem solchen Plan erklärt, diese oder jene Idee habe der Künftler darftellen wollen, und Dieses oder Jenes sei sein Motiv gewesen, so läßt sich auf diese Beise nur ein unvollkommenes Kunstwerk richtig er= klären." Der rechte Künftler schafft nicht nach einem Plan, nicht aus einem Gedanken, sondern aus einem inneren Bilde. "Je mehr Sie benken", fagt Schleier= macher seinen Zuhörern, "daß er während der Arbeit etwas hat machen muffen, was in dem ursprünglichen inneren Bilde nicht gewesen ift, besto mehr benken Sie fich eine Unvollkommenheit binein; stellt aber das Bild das Aeußere dar, so wie es im Innern war, so ist das Bild vollkommen" (S. 131). Es ist mit einem Worte der Begriff der Geniglität, den Schleiermacher hier auf Jesum anwendet, und demzufolge er sich seine Thätig= keit als eine folche denkt, die aus einem innern Drange gewiffermaßen unwillkürlich hervorging. "Das Bewußtsein der ihm innewohnenden Kraft, und das Bewußtsein des äußern Bedürfnisses (auf Seiten ber Welt), das wird ihm Beides zusammen zu einem Impuls der stetigen Selbstmittheilung" (S. 133). Aber auch der genialste Künftler bedarf außer dem inneren Bilde, um es äußerlich darzuftellen, noch der Gefchicklichkeit, die er sich erwerben muß. Doch das ist theils etwas ganz Anderes als jenes Planmachen, theils beftand auf Seiten Jefu die Geschicklichkeit, beren er für feinen Beruf bedurfte, lediglich in Menschenkenntnik. und diese entwickelte sich in ihm gang von selbst aus der inneren Richtung seiner Natur. Hier hat Schleier= macher das schöne Wort: "Es giebt kein anderes mahres Kundament der Menschenkenntniß, als nur die reine Liebe und das reine Selbstbewußtfein; die eine ift das Eingehenwollen in die Menschen, und wenn wir das reine Selbstbewußtsein nehmen, wie es in dem Erlöser war (hier mischt sich freilich schon wieder die dogmatische Voraussehung ein), so ist es index sui et falsi, und war das, woraus sich ihm das Ent= gegengesetzte in Andern kundgab" (S. 135.).

"Eine Frage", fagt hier Schleiermacher, "ift nicht zu umgehen: wie ist Christus dazu gekommen, die messianische Idee auf sich zu beziehen? und läßt es sich so, daß weder eine Selbsttäuschung, noch ein Bestreben, Andere damit zu täuschen, irgend damit verbunden sei, rechtsertigen, daß er die messianischen Beissaungen

auf sich bezogen hat?" (S. 138 ff.) Seine Absicht war doch nur, "sein Leben auf die Menschen zu über= tragen, d. h. sie auch zu solchen zu machen, welche durch den Willen Gottes allein bestimmt würden, und eine Herrschaft des göttlichen Willens von seiner Per= fon aus zu begründen"; jene Beiffagungen dagegen gingen offenbar zugleich auf eine äußere Herrschaft, fie faßten die Idee der Theokratie politisch auf. "Hat nun Jesus sie so verstanden, daß in der That er der Gegenstand derselben sei? sie seien von Anfang nicht anders als so gemeint gewesen, und die ganze Auffassung von der politischen Theokratie sei nur ein Miß= verständniß? Das wäre das Einfachste", antwortet Schleiermacher, "aber ich glaube nicht, daß es das Richtige ift." Wir haben fein Recht, zu behaupten, "daß Chrifti Ueberzeugung gewesen sei, die Propheten hätten ihn in ihrer Vorftellung so gehabt, wie er aufgetreten ift"; vielmehr, genau wie oben hinfichtlich der Weltvorstellung überhaupt, meint Schleiermacher auch hier, "wenn Einer auf unserem Standpunkte stehend, Chriftum gefragt hätte: Ift das beine Meinung, daß der Verfasser von Jes. 61 sich dies so gedacht habe, daß es sich auf das Auftreten eines einzelnen Lehrers beziehe? so würde er das verneint haben; aber er ging weiter und tiefer in die Wahrheit der Idee ein", und da ist die Anwendung, die er von dergleichen Stellen auf sich macht, "vollkommen richtig" (S. 271). Schleier=

macher'n ift natürlich jene erstere Annahme schon des= wegen verboten, weil sie einen Irrthum in Sesu seben würde, und so wird denn deffen hin und wieder zu Tage tretende Befangenheit in der jüdischen Auslegungsweise durch die beliebte Wendung dogmatisch unschädlich gemacht, daß sie als "Aufnehmen von Vor= ftellungen" betrachtet wird, "von denen fich eine Ueber= zeugung zu bilden Chriftus keinen Beruf hatte" (S. 141). Davon abgesehen jedoch, wird man der Ausführung Schleiermacher's nur Beifall geben fönnen. Für die Wahrheit, den eigentlichen Kern der messianischen Weifsagungen im alten Testament sah nach ihm Jesus das religiöse Moment in denselben an, und dazu hatte er ein Recht, denn gerade bei den frömmsten Männern der Nation war die Aussicht auf die höhere Stellung des Volks Israel unter den übrigen Völkern immer zugleich die Aussicht auf eine erweiterte Gottesherr= schaft unter den Menschen. So konnte "in demselben Maße, als fich sein eigenthümliches Selbstbewußtsein entwickelte, auch dieses sich in ihm entwickeln, daß er der Zielpunkt der ganzen jüdischen Anordnung sei, und also auch der, auf den alle diejenigen Ahnungen und Aussprüche hinzeigen, welche die Vollendung des göttlichen Rathschluffes mit dem jüdischen Volke darftellen follten. Es war das weder ein Resultat, das sich nur nach mancherlei Schwankungen in ihm firirt bätte (bies ift nun wieder dogmatisch gesprochen), noch muß

man diese Neberzeugung als eine besondere göttliche Offenbarung ansehen; sondern es ist sein eigenthümliches Selbstbewußtsein, nur in Beziehung auf die jüdische Geschichte und Nationalität" (S. 141 ff.).

Als der Anfangspunkt der öffentlichen Wirksamkeit Jeju wird nach der Stelle Apostelgesch. 1, 22 herkömm= lich seine Taufe durch Johannes betrachtet. Un diesem uralten Grenzpfahl rüttelt Schleiermacher. Der Gefichtspunkt einer allmäligen natürlichen Entwicklung Jesu scheint auch hier einen allmäligen Uebergang zu verlangen. "Es liegt in ber Natur der Sache", wird geurtheilt, "daß die fteigende Entwicklung seines Selbst= bewußtseins auch in Mittheilung übergehen mußte, und da ist kein Ende des einen und Anfang des andern zu setzen" (S. 142). Das hat allerdings seine Richtigkeit, und man könnte insofern die noch unbestimmtere, durch einzelne Veranlassungen gelegentlich hervorgerufene Wirksamkeit Jesu von der bestimmten und zusammen= hängenden, wie fie namentlich durch das Sammeln eines besondern Jüngerfreises bezeichnet war, unterscheiden. und von der letteren annehmen, daß fie, während jene andere auch schon vorher nicht fehlte, erst seit der Taufe Jesu durch Johannes ihren Anfang genommen habe. Wenn nun aber Schleiermacher, damit nicht zufrieden, auch das Jüngersammeln schon für die Zeit vor der Taufe postulirt, so muß etwas Besonderes dahinter ftecken. Es ist dies das erstemal, wo in den Zusam= menhang von Schleiermacher's Darftellung des Lebens Jefu eine Notiz des von ihm bevorzugten Johannes eingreift. Diefer berichtet zwar von dem Zeugniß des Täufers und von dem daraufhin erfolgten Anschluß einiger Jünger an Jesum (1, 26 ff.), ohne einer früheren Wirksamkeit desselben zu gedenken. Aber wenn er (2, 1 ff.) weiter erzählt, ein paar Tage darauf sei Jesus nach Galiläa gegangen, weil da eine Hochzeit gewesen, zu der er und seine Jünger geladen waren: wie konnte man, fragt Schleiermacher, in Galilaa von diesen so eben erst am Sordan gewonnenen Jüngern wissen? War bingegen Jesus schon früher in Galiläa bisweilen öffentlich in Synagogen und sonst aufgetreten, so war es natürlich, daß sich daran solche Ver= bältnisse knüpften und man in Kana voraussehen konnte, er werde auch jest Etliche bei sich haben, die feine Schüler waren und nun mit ihm eingeladen wurden (S. 143). Schleiermacher will ja auch fonst Spuren in den Evangelien finden, "daß Chriftus einen gewissen Ruf erlangt hatte, ehe er sich von Johannes taufen ließ." Das kann er nicht aus des Täufers anfänglicher Weigerung (Matth. 3, 14) erschließen, ba er diese für eine willfürliche Verbesserung eines späte= ren Erzählers hält 1); auch von den Thaten in Cho= razin und Bethsaida (Matth. 11, 20 ff.) kann ihm nicht

<sup>1)</sup> Ueber den Lucas, S. 59.

entgehen, daß sie nur willfürlich vor die Taufe versett werden können; auch hier ist es vielmehr Johannes mit den unbestimmt erwähnten Zeichen 2, 23; 3, 2, und namentlich mit der Boraussetzung, die sich in der Beisung Maria's an die Diener in Kana (2, 5) kund zu geben scheint, wodurch sich Schleiermacher in der Meinung einer solchen Borwirksamkeit Sesu bestärkt sindet. Daß aber hiebei eine irrige Auslegung zum Grunde liegt, darüber kann auf jeden Commentar zum sohanneischen Evangelium verwiesen werden; ohnehin fällt bei einer richtigen Ansicht von diesem Evangelium jede historische Beweiskraft jener Stellen hinweg.

Wie ist nun aber Sesus dazu gekommen, sich von Johannes taufen zu lassen? und was hat sich dabei eigentlich begeben? Vor Allem: hat zwischen dem Täuser und Sesus schon vorher ein persönliches Verbältniß bestanden? Bekanntlich weiß Lucas Kap. 1. von Familienverhältnissen zu erzählen, in deren Folge beide Männer sich gekannt haben müßten; während bei Johannes 1, 31. 33 der Täuser wiederholt das Gegentheil versichert. "Da erkläre ich mich", sagt Schleiersmacher, "augenblicklich dasur, daß die Erzählung" des Lucas "nicht aufkommen könne gegen die bestimmte Aussage des Täusers" bei Johannes (S. 145). Er hat vollkommen Recht, eine offenbar poetisch angelegte Darstellung, wie die jenes Vorkapitels bei Lucas, nicht als historischen Bericht gelten zu lassen; ob aber nicht

auch die dem Täufer in den Mund gelegte Versicherung früherer Nichtbekanntschaft in der Tendenz des vierten Evangeliums ihren Grund haben könnte 1), diese Frage stellt er sich nicht. Daß Sesus der Bustause des Soshannes sich unterzieht, bildet mit der Vorausseyung seiner Sündlosigkeit einen Widerspruch. Diesem sucht Schleiermacher dadurch zu entgehen, daß er in jenem Schritte Tesu nur objectiv die Erklärung sindet, den Juden stehe nicht schon als Ausbewahrern des Geseptes der Antheil am messianischen Reiche zu, sondern sie haben sich desselben erst durch Tilgung ihrer Sünden würdig zu machen.

In Betreff der Vorgänge bei der Taufe Sesu legt Schleiermacher den Bericht des vierten Evangeliums in der Voraussehung zu Grunde, daß Johannes seine Erzählung aus dem Munde des Täusers selbst habe, und daß die Abweichungen der übrigen Evangelisten sich als Jusähe zu dieser Urerzählung begreisen lassen. An der johanneischen Erzählung ist ihm vor Allem das lieb, daß sie das Wunder lediglich auf den Täuser bezieht. Wenn er aber so weit geht, zu sagen: "das Wunderbare in der Erzählung von der Tause Christi interessirt uns nicht, und es liegt uns nicht ob, uns eine bestimmte Vorstellung davon zu machen, da es

<sup>1)</sup> Bgl. Baur, Kritische Untersuchungen über die kanonischen Evangelien, S. 105. Dein Leben Jesu f. d. d. Bolk, S. 346.

sich nicht auf Jesum bezog, sondern auf den Täufer, und weil es nur an ihm und in seiner Umgebung geschah, aber nicht von ihm ausging, und er gar nicht dabei handelte" (S. 151): so ist dies eine Ausflucht, da das Wunder doch auf jeden Fall als ein solches erzählt wird, das um Jefu willen, zur Förderung der göttlichen Zwecke mit ihm, geschehen sei, und da es im Zusammenhang mit den übrigen Wundern der evan= gelischen Geschichte zur Ermittlung des Charafters und Werthes dieser Geschichte nicht unbeachtet bleiben darf. Auch bat uns Schleiermacher seine Vermuthungen über das Thatfächliche daran nicht vorenthalten. Die Simmelsstimme geht ihn nichts an, da Johannes von einer folden nichts weiß; wie eine Taube läßt auch Johan= nes den heiligen Geift auf Jesum herabkommen, aber eine leibliche Gestalt legt dieser Taube nur Lucas aus eigener Machtvollfommenheit bei; und wenn man nun den geöffneten Himmel in unseren spnoptischen und den Lichtglanz in den apokryphischen Evangelien zu= fammennimmt, fo bekommt nach Schleiermacher "die Sache das Ansehen, daß das, was Johannes gesehen hat, eine Lichterscheinung gewesen sei, die aus einer Spalte der Wolken hervorgegangen ist"; die Veralei= chung mit einer Taube bezieht fich auf "die Umgrenzung oder Bewegung" dieses Lichtscheins, und "das Bleiben kann nur als ein allmäliges Verschwinden an Christo gedacht werden." (S. 150. 152.)

Nun ist es aber merkwürdig zu sehen, wie in der Befriedigung mit dieser Ansicht von der Sache Schleiermacher durch feinen eigenen Scharffinn geftort wird. In der johanneischen Erzählung, auf die er doch Alles baut, gewahrt er eine "Incongruenz". Die göttliche Verheißung an den Täufer (1, 33) befagte nur, er werde den Geift auf einen herabkommen und auf ihm bleiben sehen; von einer Taube war hier keine Rede. Da ließe sich unter dem Bleiben des Geistes gar wohl auch etwas verstehen, "was nur durch fortgesette Beobachtung wahrgenommen werden tonnte"; das heißt, will Schleiermacher fagen, man könnte die Verheifzung auch so deuten, daß der Täufer durch längere Beobachtung der Handlungsweise Jefu sich von seiner Messianität überzeugen sollte. Das wirkliche Gesicht dagegen, worin er die Erfüllung der ihm gewordenen Verheißung fand, beschreibt der Täufer im johanneischen Evangelium so, daß er den hei= ligen Geift bestimmt wie eine Taube auf Jesum habe herakkommen und auf ihm bleiben sehen (1, 32). Hier muß man an etwas Einzelnes, Sinnfälliges denken, wo man freilich nicht recht weiß, wie man fich das Bleiben vorstellen foll; aber wenn doch die Verheißung um so viel geistiger lautete, so hatte der Täufer, meint Schleiermacher, "vielleicht Unrecht, fie durch jene Erscheinung, deren Zusammenhang mit dem Gottesspruche boch nur auf seiner Auslegung beruhte, für erledigt zu

halten" (S. 149. 151 f.). Allein da auf Schleier= macher's Standpunkte die angeblich göttliche Verheißung boch nur eine in bem Geifte des Johannes aufgegangene Idee fein kann, so mußte er seinen eigenen fruberen Gedanken später mifverstanden haben, was sich nicht denken läßt. Lielmehr hat hier Schleiermacher's Spürkraft wider Willen gerade einen Bug aufgeschürft, der den Bericht des vierten Evangelisten als einen abgeleiteten erkennen läßt. Die Taube hat er aus den ältern Evangelien und behält fie bei; aber mährend die Uebrigen dieselbe, wie es einer Taube geziemt, auf Jefum nur herabkommen laffen, läßt er fie über ihm bleiben, was nur von dem Geiste, der fortwährend auf ihm ruhte, gesagt werden kann. Dies ift ja das durch= gängige Verhalten des vierten Evangeliften: das finn= liche Wunder aus der herkömmlichen Ueberlieferung aufzunehmen, daffelbe dann mit idealem Gehalte fo anzufüllen, daß die finnliche Form am Zerspringen ift, es aber doch nicht so weit kommen zu lassen, sondern das Sinnliche und das Geistige in = und miteinander festzubalten.

Die Versuchungsgeschichte fällt als wirklicher Vorgang für Schleiermacher schon dadurch weg, daß Tophannes nicht blos von ihr schweigt, sondern auch durch das feste Gefüge der Tagesrechnung am Anfang seines Evangeliums sie mit ihren vierzig Tagen bestimmt ausschließt. Recht hübsch bringt dann Schleiermacher

weiterhin seinen Candidaten die Unmöglichkeit zum Bewußtsein, sich die Sache so, wie fie erzählt ift, vorgefallen zu denken. Wozu follte eine Versuchung Jesu durch den Satan dienen? Nehmen wir ihn als Unferkgleichen, so treten uns Versuchungen genug im gewöhnlichen Leben entgegen, und es braucht ein perfönliches Auftreten des Satans nicht; ja Jesus hätte es leichter gehabt als wir, wenn es bei ihm mit jenen drei Aften abgethan gewesen wäre, die überdies, den erften ausgenommen, nicht einmal etwas Verlockendes für ihn haben konnten. Und kannte Jesus den Teufel, wie bei dem letten Akte bestimmt gesagt, aber wohl auch bei den früheren vorauszusegen ist, so fiel ohne= hin alle Versuchung weg; außer wir bächten uns Furcht vor dem Satan als möglichen Beweggrund für Jesum, in deffen Vorschläge einzugehen, was der Anlage der Erzählung fremd ist (S. 156 ff.). Bekanntlich hat Schleiermacher die Versuchungsgeschichte als eine Parabel aufgefaßt, die von Jesu den Jüngern erzählt, fpäter aber im Wiedererzählen als Geschichte verstanden worden sei. Die mythische Auffassung, gegen die er in früheren Jahrgängen der Vorlefung fich ausdrück= lich erklärte 1), hat er diesmal mit Stillschweigen über= gangen; die Meinung hingegen, als "ftelle hier Chri= stus unter der Form einer Geschichte dar, was zu der

<sup>1)</sup> S. mein Leben Jefu f. d. d. Bolk, S. 22.

Beit, wo er seine Laufbabn beginnen follte, in seinem Innern vorgegangen sei", hat er auch hier, wie von jeber, mit der Erklärung zurückgewiesen, daß "diese Hopothese seiner Neberzeugung nach gar keinen Glau= ben an Chriftum mehr zulasse" (S. 160). hier ist einer der Punkte, wo Schleiermacher's Schüler von der Strenge des Meifters nachgelaffen, ja eine 'Meinung geradezu angenommen haben, die er ausdrücklich für "den äraften neoterischen Frevel" erklärt hatte, "der gegen die Person Christi begangen worden" 1). Wenn fie hiebei von der Ansicht ausgingen, daß die Gewalt versuchender Gedanken, die Möglichkeit innerer Kämpfe in Jesu eingeräumt werden muffe, wenn es mit fei= ner völligen Menschheit Ernst sein solle, so hatten sie freilich gegen den Meister Recht; wenn sie aber damit feiner Unfündlichkeit nicht zu nahe zu treten meinten, fo haben fie fich ebenso geirrt, wie Schleiermacher um= gekehrt, wenn er die Unfündlichkeit Jesu mit seiner wahren Menschheit vereinbar hielt.

Sind uns über den erften Zeitraum des Lebens Tesu, seine Kindheit und Ingend, nur wenige einzelne Nachrichten aufbehalten, so läßt auch der

<sup>1)</sup> Ueber den Lucas, S. 54.

## II. Beitraum,

die Geschichte des öffentlichen Lebens Jesu,

worüber uns reichere Mittheilungen zu Gebote stehen, doch, in Folge der Beschaffenheit dieser Mittheilungen, seine zusammenhängende Darstellung zu. Die drei ersten Evangelien, urtheilt Schleiermacher, sind nur unzusammenhängende Materialiensammlungen; Iohannes gibt zwar eine fortlausende Erzählung, erleichtert aber die Möglichkeit der Lösung jener Aufgabe nur wenig, weil er nur das erzählt, was für seine Tendenz Bedeutung hat. Diese ist: "die Katastrophe in dem Schicksale Christi zugleich mit der eigentlichen Natur seiner Thätigkeit begreislich zu machen", oder den Widerspruch zu lösen, wie, unerachtet dieser Natur seiner Thätigkeit, er doch von den Juden verworsen werden konnte (S. 168).

Sm Allgemeinen ist biese Auffassung der Tendenz des vierten Evangeliums ganz richtig; aber warum spricht denn Schleiermacher nur von der Natur, d. h. der Beschaffenheit der Thätiakeit Jesu, und nicht von feiner Natur oder feinem Wefen felbst als dem Gegen= stande der Darstellung des vierten Evangeliums? Df= fenbar deswegen, weil er es nicht Wort haben will, daß in diesem Evangelium von einer eigenthümlichen Natur Jesu, d. h. von ihm als einem höheren, über= menschlichen Wesen die Rede ift. Und doch findet nur bierin der Evangelist den Schlüffel zu dem Räthsel der Verwerfung Jesu von Seiten seines Volkes. Wäre er nur der menschliche Judenmessias gewesen, so würden ihn die Juden schwerlich von sich gewiesen haben; aber er war ja der fleischgewordene Logos, das göttliche Lichtprincip: da darf man sich nicht wundern, daß die Kinder der Finsterniß ihn nicht aufnahmen. Dieser speculative Gesichtspunkt, aus welchem der vierte Evangelift das Leben Sefu betrachtet, ift freilich bei dem Jünger Jesu undenkbar: da Schleiermacher die= fen als den Verfasser des Evangeliums festhalten will, so darf er jenen Gesichtspunkt in dem Evangelium nicht finden.

In dem öffentlichen Leben Sesu unterscheidet Schleiermacher eine äußere und eine innere Seite. Zu der ersteren rechnet er die Localität, die äußeren Berhältnisse und die äußere Lebensordnung; zu der andern die Lehre Sesu und seine Thätigkeit für die Stiftung einer Gesellschaft (S. 166). Die Localis

tät betreffend, hat Schleiermacher, wie schon früher erwähnt, die vollkommene Einsicht in den Widerspruch. der in diesem Stücke zwischen den drei erften Evangelien und dem vierten ftattfindet, sowie darein, daß der Widerspruch nicht zu lösen ift, wenn diese Schrift= fteller alle in aleicher Nähe von Jesu und den Thatsachen überhaupt standen, sondern nur bei der Annahme, daß entweder die drei ersten oder das vierte Evangelium späteren Ursprungs seien. Unter ben Spnoptikern handelt es sich vorzugsweise um das Matthäusevangelium, von dem neuerlich, fagt Schleier= macher, "von Mehreren in Zweifel gestellt worden, ob es in seiner gegenwärtigen Gestalt wirklich von einem Apostel herrühre; und ich glaube", sept er hinzu, "die Sache wird sich immer mehr für die Negative in diefer Beziehung entwickeln. Es ift baber", schließt er in seiner gewohnten Art, "das Evangelium Johannis zum Grunde zu legen, und diefer fieht eigentlich Iubäa für den Ort des öffentlichen Lebens Jesu an, und alle andern Aufenthalte nur vorübergebend aus be= ftimmten Motiven veranlaßt" (S. 181 f.). Aber wenn dies das wirkliche Sachverhältniß war, wie konnte bann, muß man fragen, die entgegengesete Ansicht der drei ersten Evangelien entstehen, in denen vielmehr Galiläa als der eigentliche Schauplat des Wirkens Jesu erscheint? Johannes, unerachtet er selbst es anders wußte, führt uns doch aus dem Munde

Anderer als die in Jerusalem herrschende Meinung an, daß Jesus als ein solcher angesehen wurde, der eigent= lich in Galiläa zu Hause sei. Woher konnte diese Meinung kommen? Daher, antwortet Schleiermacher, daß Jefus in Galilaa erzogen, feine Schüler der Mehr= zahl nach Galiläer waren, und er sowohl wie sie den galiläischen Dialekt sprachen. "Da waren Gründe genua, daß diefe Ansicht sich bildete unter Denen, welche nicht zur nächsten Umgebung Jesu gehörten, daß fie in Judaa die allgemeine war, und auf diese Weise in unsere Evangelien kam" (S. 180. 182). Wie? Jefus hielt sich während seines öffentlichen Lebens fast immer in Judaa auf; aber wegen feines galiläischen Dialekts und weil man ihn in Galilaa erzogen wußte, bildete sich in Judaa, wo er sich fast immer aufhielt, die Ansicht, er sei fast immer in Galilaa gewesen. Diese Erklärung des bekannten Widerstreits wird Niemand befriedigen, vielmehr wird man sich auch von hier aus auf die andere Seite getrieben finden, wo. mit Zugrundlegung der spnoptischen Ansicht als der historischen, die abweichende johanneische Darstellung aus der Tendenz dieses Evangeliums erklärt wird, die göttliche Weisheit recht in die Mitte ihres vermeint= lichen Eigenthums kommen, das Licht der Welt eben in dem Hauptsige der Finsterniß, im Mittelpunkt des Judenthums, erscheinen zu laffen.

In Betreff der äußeren Subsistenz Jesu führt

Schletermacher aus, wie sie sich nicht auf seine Familie gründete, mit der er seit seinem öffentlichen Auftreten in keiner näheren Beziehung mehr ftand: fondern theils auf den Erwerb der Apostel, soviel davon in die gemeinsame Kasse floß, theils auf Beiträge anderer Anhänger, wie 3. B. etlicher vermögenden Frauen (Euc. 8, 2 f.), theils endlich auf die Gaftfreundschaft, die unter den Juden, besonders gegen Schriftgelehrte und öffentliche Lehrer, in reichem Maße geübt wurde. Die Aeußerung, daß er nicht habe, wo er sein Haupt hinlege (Matth. 8, 20), "ift nur der Ausdruck von dem Mangel einer bestimmten Heimath, so daß er im= mer nur durch Umstände da und dort hingeführt wurde, nicht von eigentlicher Armuth" (S. 191). Uebrigens ichloß er sich in den galiläischen Städten an das haußwefen seiner dort anfäßigen Jünger, und ebenso in der Nähe von Jerufalem an das hauswesen Solcher an, die in ihm den Messia8 oder einen Propheten verehr= ten; andere Lokalverhältniffe find uns dunkel (S. 185 ff.).

Die Lebensordnung oder die Zeitausfüllung war natürlich für Tesum eine andere an den Orten, wo er sich gewöhnlich oder doch öfter aushielt, und an solchen, wohin er selten kam; im Allgemeinen denkt sich Schleiermacher das tägliche Leben Tesu ausgefüllt durch einsame Meditation und Schriftstudium; durch öffentliche Lehrthätigkeit, besonders in den Synagogen; durch besondere Unterweisung des engeren Kreises seiner Sünger; durch gelegentliche Gespräche mit den Leuten, die sich an ihn wandten; und endlich durch die geselligen Beziehungen, die sich auf Gastfreundschaft und persönliche Verhältnisse gründeten (S. 197. 200 ff.).

Hieher, unter die Rubrif der Zeitausfüllung, ftellt Schleiermacher auch die Wunder Jefu. Rechne man in den drei erften und besonders im Matthäusevange= lium zusammen die massenweise verschwiegenen Wunder, wie die Matth. 11, 20 f. von Jesu nur gelegent= lich erwähnten in Chorazin und Bethsaida, dann die in Baufch und Bogen berichteten, wie in den fummari= schen Angaben Matth. 4, 23 f. und öfter, endlich die einzelnen ausführlich erzählten Bunder, so bekomme es den Anschein, als "muffe das Wunderthun eine große Zeit in bem Leben Chrifti eingenommen haben" (S. 204). Wenn man aber das alles in den Evangelien buchftäblich nehmen und ein Gesammtbild daraus gestalten will, so hat das nach Schleiermacher seine Schwierig= feit. Es fest eine unverhältnißmäßige Menge von Rranken voraus, die nach maffenhaften Seilungen doch immer wieder in denselben Gegenden zum Vorschein kommen und in die Bufte und überall hin mitge= schleppt werden. Etwas Anderes sei es im vierten Evangelium, da sich bei den Festen zu Serusalem wohl denken lasse, "daß mehr solche Thaten vorkamen, doch nicht so viele, daß man sie nicht einzeln betrachten konnte" (S. 205). In der That jedoch hat in diesem

Stücke das vierte Evangelium vor den übrigen nichts voraus, da es ebenfalls außer den einzelnen Wundern, die es ausführlich erzählt, wiederholt auf weitere, und zwar viele, die Sesus gethan habe, hinweist (2, 23. 3, 2. 4, 45. 12, 37. 20, 30).

Bum Wunder hat fich bekanntlich Schleiermacher in seiner Glaubenslehre die freieste Stellung gegeben. "Aus dem Interesse der Frömmigkeit kann" nach ihm "nie ein Bedürfniß entstehen, eine Thatsache fo aufzufassen, daß durch ihre Abhängigkeit von Gott ihr Bedingtsein durch den Naturzusammenhang schlechthin aufgehoben würde" 1). Die Wunder Jesu insbesondere, führt Schleiermacher ganz nach Herder aus, haben wohl seine Zeitgenossen, die sie saben, auf ihn auf= merksam machen können; für uns, denen die Anschau= ung derfelben fehlt, haben fie solche Kraft nicht mehr, find und aber auch entbehrlich, sofern an ihre Stelle jest die geschichtliche Kunde von der Beschaffenheit, dem Umfang und Bestand der geistigen Wirkungen Christi getreten ift, die wir vor seinen Zeitgenossen voraus haben 2). Auch sei es zwar in Bezug auf Chriftum eine natürliche Voraussehung, derselbe, der eine so eigen= thumliche Wirksamkeit auf die geistige Seite der menschlichen Natur ausübte, werde vermöge des allge=

<sup>1)</sup> Glaubenslehre I, §. 47, S. 256.

<sup>2)</sup> Gbendaf. II, §. 103, 4, S. 136 f. Bgl. Schleiermacher's Predigten, dritte Sammlung (zweite Ausg. 1821), S. 467.

meinen Zusammenhangs auch eine eigenthümliche Rraft auf die leibliche Seite des Menschen und auf die äußere Natur bewiesen haben; doch laffe fich keineswegs fa= gen, wenn folde Erscheinungen bei Jesu zu vermiffen wären, könnte er nicht als derjenige anerkannt werden, als der er dem driftlichen Glauben gilt 1). Infofern gehört nach Schleiermacher die Anerkennung der von Christo verrichteten Wunder "weniger zu unserem Glauben an Chriftum, als vielmehr zu unserem Glauben an die Schrift". Nämlich, "wir konnen diese Ereignisse nicht in das uns geläufige Naturgebiet herabzieben, ohne zu folden Voraussehungen unsere Zuflucht zu nehmen, wodurch die Glaubwürdigkeit des ganzen Busammenhangs unferer Nachrichten von Chrifto gefährdet wird" 2). Das heißt, weder Schleiermacher's religiöser Glaube überhaupt, noch fein Chriftusglaube insbefondere bedarf unmittelbar des Wunders; aber fein Schriftglaube, und das heißt hier eigentlich nur fein Johannesglaube, bedarf deffelben, und insofern doch mittelbar wieder sein Christusglaube. Denn. wäre es mit den Wundern Jesu nichts, so wäre es überhaupt mit der Glaubwürdigkeit des Johannesevan= geliums nichts, das solche auf's Bestimmteste erzählt; damit aber fiele für den Schleiermacher'schen Chriftus

<sup>1)</sup> Glaubenelehre I, §. 14, Bufat, S. 102. 106.

<sup>2)</sup> Ebendaf. II, §. 103, 4, S. 137.

die historische Unterlage weg, die er in dem johanneisschen Christusbilde zu finden scheint.

Doch biefe Zulaffung auf dem Boden der Schleier= macher'schen Theologie hat das Wunder durch ein schweres Opfer zu erkaufen. Es muß dem Anspruch entsagen, ein schlechthin übernatürliches zu sein, und fich begnügen, wenn es nur nicht "in das uns ge= läufige Naturgebiet herabgezogen", wenn insbesondere von Jesu nicht angenommen wird, daß er seine Wunder "nach irgendwo erlernten Regeln", ober nach folden Naturgesegen verrichtet habe, "welche uns als für alle Zeiten gültige bekannt find" 1). Dem von ihm ausgeschlossenen strengen Wunderbegriff sucht dann Schleiermacher auch seine biblische Stütze zu entziehen. "Unsern Schulgegensatz von Natürlichem und Uebernatürlichem", erklärt er, "dürfen wir in den evangeli= schen Relationen nicht voraussetzen, weil es damals noch kein Wiffen um die Natur gab. Im damaligen Sinne bedeutet dieser Gegensat nicht viel mehr, als bei und der des Gewöhnlichen und Ungewöhnlichen oder Außerordentlichen" (S. 206 f.). Aber auch wir Jettleben= ben können "das Gebiet des Uebernatürlichen eigentlich nirgends mit vollkommener Gewißheit bestimmen, weil wir die Natur nicht ausgemessen haben und nicht an die Grenze deffelben gekommen find, und fo befinden

<sup>1)</sup> Glaubenslehre II, a. a. D.

wir uns trop unserer Naturkenntnisse in einer sehr analogen Lage mit denen, welche unmittelbare Zeugen dieser Wirkungen Christi waren: nämlich je nach ihrer verschiedenen Beschaffenheit können auch wir das Unzewohnte und das Uebernatürliche nicht bestimmt von einander unterscheiden" (S. 217).

Diese Verzichtleiftung auf schlechthinige Uebernatür= lichkeit wird nun aber dem Wunderbegriff auf einer andern Seite vergütet. Was er an dogmatischem Inhalt verliert, gewinnt er an geschichtlichem Umfang. Weil wir "eingestehen muffen, daß unfere Kenntniß der erschaffenen Natur immer nur im Werden begriffen ist", follen wir "fein Recht haben, irgend etwas für unmöglich zu halten"! foll vielmehr "Alles, auch das Bunderbarfte, was geschieht oder geschehen ift, eine Aufgabe für die wissenschaftliche For= fdung", mit der Hoffnung "einer kunftigen Erkennt= nif bleiben". Beil wir insbesondere "die Grenzen für die Wechselwirkung des Leiblichen und Geiftigen weder genau bestimmen, noch auch nur behaupten kön= nen, daß fie überall und immer gang biefelben feien, ohne Erweiterungen erfahren zu können, oder Schwan= kungen ausgesett zu sein", so soll gerade für die neu= testamentlichen Wunder, die ja zum größten Theil auf diesem Gebiete liegen, ein Anknüpfungspunkt gegeben sein 1). Schleiermacher, kann man fagen, erklärt bas

<sup>1)</sup> Glaubenslehre I, §. 47, 3, G. 264.

Bunder, als absolutes, für unmöglich; aber die Bunder, die evangelischen Bundergeschichten, sosern sie sich als relative betrachten lassen, erkennt er vorläusig alle als möglich an.

Um auf bestimmtere Ergebnisse zu kommen, ver= fucht nun Schleiermacher vor Allem, die Wunder in den Evangelien zu klaffificiren. Nach dem Subject unterscheidet er Wunder, bewirkt von Christus, (von Gott) durch Chriftus, und an Chriftus; nach dem Object Wunder, von ihm bewirkt am lebenden Menschen, am todten, und an der außermenschlichen Natur; nach dem Anlaß Wunder, die Jesus rein aus eigenem Antrieb, die er auf eine Bitte bin, oder gar unwillfürlich verrichtet; endlich nach dem Zwecke wohlthä= tige Wunder und folche, bei denen sich ein derartiger 3weck nicht erkennen läßt, Wunder zum Beften Anderer und Wunder zu feiner eigenen und der Seinigen Erhaltung (S. 211-216). In Betreff dieser Unterschiede stellt Schleiermacher den Kanon auf: "Je mehr eine folde That 1) als eine fittliche Handlung Chrifti begriffen werden kann, und je mehr wir 2) eine Analogie aufstellen können zwischen der Wirkungsart Chrifti und anderer menschlicher Wirkungsart, um desto mehr können wir die Handlungen als wirkliche Bestandtheile des Lebens Jesu auffassen" (S. 215). "Je weniger wir aber", dies ift die Kehrseite des Schleiermacher= schen Kanon, jene Thaten 1) "als fittliche Handlungen

Christi begreisen können, und je weniger wir" zugleich 2) "solche Analogieen auffinden können, um desto weniger sind wir auch im Stande, die Erzählung aufirgend eine bestimmte Vorstellung zurückzuführen und uns das Factische davon aufzustellen" (S. 219).

In beiderlei Hinsicht, physisch wie moralisch, sind uns die wunderbaren Seilungen Jeju am verftändlich= ften. In moralischer Beziehung macht es keinen Un= terschied, ob Jesus um seine Gulfe gebeten ift ober ob er sie beinahe aufdrängt; ob er fremder Noth abhilft oder für seine und der Seinigen Bequemlichkeit forgt: denn Chriftus, fagt Schleiermacher, "disponirte über diese Kräfte, wie jeder Mensch nach sittlichen Regeln über - seine Kräfte disponirt" (S. 221). Nach der physischen Seite erscheint "eine Wirkung, die vom Menschen aus auf den Menschen geht, nicht als eine absolut übernatürliche", sofern dabei sowohl "das Agens" als "die Wirkung ein Natürliches ift". Bei den Beilungen Jesu war die Wirkung "die Aufhebung frankhafter organischer Zustände"; das Agens war "über= wiegend ein geiftiges, nämlich der Wille Chrifti", boch fam als vermittelnd ein physisches hinzu: das Aussprechen dieses Willens, wozu bisweilen noch Berührung und andere äußere Handlungen sich gesellten. "Die Naturwiffenschaft ift voll von Beispielen plotlicher Wirkungen auf den menschlichen Organismus von der Gegenwart eines Andern, der eine gewisse

Herrschaft, ein geistiges und physisches Uebergewicht über die Menschen ansübt; Wirkungen, die auf bestimmte Naturgesetze noch nicht zurückgeführt sind." Christus nun, als der Mensch mit dem schlechthin kräftigen Gottesbewußtsein nach Schleiermacher, wirkte "mit einer ganz andern Potenz von geistigem Uebergewicht", als die bedeutendsten andern Menschen; insosern sind die Wirkungen, die er in dieser Art hervorbrachte, in der That "übernatürliche", und wir können sür daszenige, was er vermöge seiner eigenthümlichen Dignität wirken konnte, "keine Grenze stelslen"; doch können und müssen wir Analogieen dafür aufsuchen, immer das vorbehalten, daß dieselben nur als ähnliche, nicht als gleiche Fälle anzusehen sind (S. 217 st.).

Ist durch diese Betrachtungsweise bei den Heilungswundern, wie oben bei den Wundern überhaupt, sede Scheidewand zwischen Denkbarem und Undenkbarem zum Voraus niedergerissen, und grundsahmäßig sämmtlichen evangelischen Geschichten dieser Art die Möglichkeit zugestanden, so können die nachträglichen Unterscheidungen verschiedener Klassen solcher Wunder nur noch von untergeordneter Bedeutung sein. Gine Disferenz begründet nach Schleiermacher vor Allem die Art des geheilten Leidens. Je mehr "das Leiden in einer Lebensfunction liegt, welche in einem constanten Zusammenhang mit dem Psychischen ist, desto eher fönnen wir sie aufgehoben denken durch eine psychische Wirkung." Auf "Unordnungen" also, "die mit dem Borstellungsvermögen zusammenhängen (dämonische Zustände), muß der dominirende Einfluß eines überwiesgenden Geistes eine psychische Wirkung hervorbringen können, welche diesem Nebergewicht analog ist." Aber auch wo das Leiden ein rein organisches ist, bleibt eine psychische Einwirkung auf den Organismus denkbar; denn "im Leben des Menschen ist nichts, was ganz und gar von dem Zusammenhang mit dem Psychischen abgeschnitten wäre" (S. 219 st.). So richtig dies in solcher Allgemeinheit ist, so ist es doch viel zu undesstimmt, um Wunderheilungen, wie die von Aussätzigen, Blinden, Wassersüchtigen, der Denkbarkeit irgend näher zu bringen.

Geht schon bei den Heilungswundern auch nach Schleiermacher die Analogie in den Fällen zu Ende, wo die Heilung als Wirkung in die Ferne erfolgt, so verläßt sie uns gänzlich bei den wunderbaren Wirstungen Fesu auf die äußere Natur. Doch sind von solchen nach Schleiermacher wenigstens moralisch noch verständlich die Stillung des Sturms, wo Tesus sich und die Seinigen aus einer Lebenszesahr errettet; das Wunder zu Kana, wo er zwar keiner Noth; aber einer geselligen Verlegenheit abhilft, und der Fischzug des Petrus, wo übrigens der Begriff des Wunders streitig sein soll. Wenn hingegen die physisch unverständlichen

Handlungen sich auch moralisch nicht begreifen lassen wollen, "so befinden wir uns in der größten Berlegen= heit". Hieher rechnet Schleiermacher vor Allem die Geschichte mit dem Feigenbaum, Die uns physisch wie Zauberei, und moralisch als hervorgegangen aus einer ganz grundlosen Ereiferung Jesu, anspricht. Chenso das Wunder mit dem Stater, das physisch bestanden haben müßte aus dem übernatürlichen Wiffen Jefu um die Nähe eines Fisches, der ein Geldstück verschluckt hatte, und aus der magischen Wirksamkeit, in deren Folge der Fisch gerade an des Petrus Angel bif; moralisch aber hat es die Schwierigkeit, daß der Stater, zumal die Sache keine Gile hatte, gewiß auf natür= lichem Wege beizuschaffen gewesen wäre. Ebenso wenig war bei der wunderbaren Speifung ein Nothfall vorhanden, da Jesus die Menge nur zeitig zu entlassen brauchte, um ihr die Sättigung natürlicherweise noch möglich zu machen; wie ja auch kein Anspruch an ihn gemacht worden war. Ganz zwecklos erscheint das Wandeln Jesu auf dem See, "welches freilich", bemerkt Schleiermacher, "bei nächtlicher Weile und bei einem unfichern Wahrnehmungszustande geschah" (S. 221 ff. S. 235).

Ohne physischen Anknüpfungspunkt sind auch die Todtenerweckungen; "denn da können wir, wenn wir den Tod als wirklich erfolgt annehmen, nicht sagen, daß das Psychische das Vermittelnde sei zwischen der

Einwirkung Christi und dem Resultat, weil das Pfy= dische nicht mehr als vorhanden gesett wird" (S. 232). Sier sieht nun bekanntlich Schleiermacher in dem Fall mit der Jairustochter entschieden nur einen Scheintod; den mit dem Jüngling zu Nain findet er, in Anbetracht des schnellen Begrabens unter den Juden, wenig= ftens "problematisch"; für die Erweckung des Lazarus aber hat er sich eigens die oben angeführte Kategorie eines nicht von, sondern durch Sesum gewirkten Wunders ausgedacht. Wenn er in einer Predigt "über die Wunder des Erlösers" von diesem fagt, "daß er das leilliche Leben aus seinem innersten verborgensten Schlupfwinkel wieder hervorholen konnte, wo es schon ganz erftorben schien" 1), so verräth er uns beutlich, wie er von allen sogenannten Todtenerweckungen Jesu dachte. "Von der Tochter des Jairus jagt Christus ausdrücklich, fie fei nicht geftorben, sondern fie schlafe; man kann dies also", folgert Schleiermacher, "nicht als eine eigentliche Todtenerweckung ansehen, ohne mit feinen eigenen Worten im Widerspruch zu fteben" (S. 233). Also hatten die Jünger damals seinen Sinn getroffen, als fie feine Worte: Lagarus, unfer Freund, schläft, von dem natürlichen Schlafe verftanden, und Johannes hat sich in Widerspruch mit seinen Worten gesetzt, wenn er versichert, Jesus habe vielmehr

<sup>1)</sup> Predigten, dritter Band (in der Ausg. der fämmtlichen Werke) S. 450.

von dem Tode des Lazarus geredet (Joh. 11, 12 ff.). Giner Todten gegenüber, fahrt Schleiermacher fort, wäre auch die Anrede überflüffig gewesen; "dagegen wenn wir annehmen, das Mädchen sei nicht todt gewesen, so konnte die Stimme eine Wirkung hervorbringen, und da kommt die Erfahrung zu Statten, daß Scheintodte, wenn sie zum Leben zurücksommen. fagen, daß ihnen das Gebor nicht vergangen sei, bei dem Erlöschen aller andern Lebenszeichen" (S. 233). Daß fich hier Schleiermacher in der Schriftauslegung oder vielmehr Schriftverdrehung auf demfelben Boden mit dem platteften Rationalismus betreten läßt, und ber natürlichen Wundererklärung zulieb einen drift= lichen Fundamental=Sprachgebrauch geradezu ignorirt, ist von mir schon anderswo dargethan worden 1). Doch wo möglich noch elender ift die Auskunft, die er bei bem Lazaruswunder trifft. "Indem Chriftus Gott bitte, ihn zu erhören, schreibe er die Wirkung nicht fich zu, fondern nehme fie an als eine auf fein Gebet geschehene göttliche Wirkung; da komme Christus eigentlich außer den Bereich des Wunders, ausgenommen die Festigkeit der Ueberzeugung, daß das, was er bat, auch von Gott geschehen werde" (S. 233). Run muß man fich erinnern: nach Schleiermacher ift bas rechte Gebet nur "das aus der Gesammtthätigkeit des

<sup>1)</sup> S. mein Leben Jesu f. d. d. B. S. 482, vgl. 464 f.

göttlichen Geistes entwickelte christliche Vorgefühl", und je mehr es auf einen bestimmten Gegenstand geht, "um so nothwendiger ist, daß dieser gedacht sei in Nebereinsstimmung mit der ursprünglichen göttlichen Ordnung".). Wie kann nun Tesus so bestimmt vorausgesept haben, daß das Wiedererwachen des Lazarus in dieser ursprünglichen göttlichen Ordnung liege, zusmal wenn, nach einer Bemerkung Schleiermacher's, unausgemacht bleiben soll, ob Martha Recht hatte oder nicht, den Bruder schon in Verwesung übergegangen vorzustellen?

Durch diese über jede natürliche Analogie hinaußgehenden Bunder sindet sich Schleiermacher, trop des am Ansang sür "Alles, auch das Bunderbarste", gelösten Freibriess, doch am Ende in nicht geringe Berlegenheit verseht. In dieser weist er darauf hin, wie in mehreren Fällen die Erzählung von der Art sei, "daß man sich den sinnlichen Hergang nicht darauß construiren könne" (S. 229). So müßte bei der wunderbaren Speisung nothwendig zu sehen gewesen sein, wie die Borräthe sich vermehrten; aber in den Evangelien werde nichts darüber gesagt. Bei der Sturmsstillung werde Tesu eine Anrede an den Sturm in den Mund gelegt, die ganz zweckloß gewesen wäre, "da

<sup>1)</sup> Glaubenslehre I. §. 47, 1, S. 259. H. §. 147, 1, S. 474 ff.

Elemente keine Ohren haben" (S. 230) 1); durchaus zwecklos erscheine das Wandeln Jesu auf dem Meere (S. 235): da müsse man sich die Vorgänge anders zusammensehen. Bedenken wir nun, daß es bei der Speisung schon Abend, also dunkel war, daß das ver= meintliche Seewandeln Jesu in einer stürmischen Nacht vor sich ging, wer steht uns für die Richtigkeit der Beobachtung? Ebenso bei der Verklärung, wo die Jünger, der ausdrücklichen Angabe des Lucas zufolge, schlaftrunken waren. "Ift aber einmal die Nothwendigkeit da, in mehreren Fällen die Schuld auf die Erzählung zu schieben, so hat man das Recht, dasselbe auch für andere Fälle anzunehmen, wo fich das Sittliche nicht auf reine Weise fassen läßt" (S. 235), ober auch, muffen wir hinzufügen, wo das Phyfische gar zu weit über jede Analogie binausgeht. Wenn Schleier= macher die in solchen Fällen zu treffende Auskunft so beschreibt, es sei da "zulässig, die Erzählung zu ergänzen und umzugestalten, um das Factum zur Anschauung zu bringen" (S. 231. 238), so scheint er eine Art von

<sup>1)</sup> Keim (Der geschichtliche Christus, S. 123 ff.) erklärt das Wunder der Rettung Jesu aus dem Sturme als unmittelbaren Eingriff Gottes durch die Deffnung, die er sich vorbehalten habe, um in Fällen einer bedenklichen Verwicklung der endlichen Urfächlichkeiten die höchsten Weltzwecke zu retten. Eine hübsche Vorstellung für Kinder; die aber nicht blos der "immanente" Spinoza, sondern auch der transsendente Leibnis belächekt haben wurde.

Mittelding zwischen natürlicher und mythischer Erklärung im Auge zu haben, und da hat er freilich sehr Recht, wenn er bekennt, "daß wir auch damit nicht herauskommen" (S. 224). Daher bevorwortet er zwar, "wenn mit der Zeit eine Auskunft über die Genefis dieser Erzählungen sich fände, bei der das Wunderbare verschwände, d. h. jene Wirkungen auf die äußere Natur hinwegfielen, welche ganz und gar außerhalb der von uns anzuschauenden Grenzen der menschlichen Rraft liegen, so wäre das keine Störung des Glaubens, im Gegentheil der wünschenswertheste Ausgang unserer Untersuchungen" über diesen Punkt. "Aber das können wir uns nur als Aufgabe hinftellen, die erft dann zu lösen sei, wenn wir eine vollständig fichere Theorie haben werden über die Entstehung der drei ersten Evangelien" (ein andermal spricht er von den Evangelienbüchern überhaupt). Doch es sei "nicht noth= wendig, daß sie gelöst werde" (S. 236. 239 ff.).

Fragen wir: warum soll das nicht nothwendig sein? so gibt uns das Geständniß Schleiermacher's Licht: "auch eine Theorie über die drei ersten Evangesien, die viel Freiheit ließe, helse nicht, weil wir doch im Johannes Kana behalten" (S. 224), d. h. ein Wunsder, das, wenn auch moralisch nicht undenkbar, doch physisch so weit als nur irgend ein anderes über jede Analogie hinausgeht. Bei diesem Zugeständniß weiß man nur nicht, was man von der Behauptung Schleiers

macher's denken soll, daß von den evangelischen Wun= dergeschichten diesenigen, die uns physisch und moralisch in der Art dunkel bleiben, daß wir die Schuld diefes Dunkels in der Beschaffenheit der Erzählung suchen müssen, ausschließlich auf die Seite der Synoptiker fallen, mit zwei, aber nur scheinbaren, Ausnahmen bei Johannes. Zur blos scheinbaren Ausnahme macht er nämlich erstens die Lazarusgeschichte, durch die oben erwähnte, nach seinen eigenen Grundfäpen ungereimte Darstellung; und zweitens die Speisungsgeschichte durch die Bemerkung, daß hier Johannes in dem Worte Jesu (6, 26), die Juden seien ihm nachgegangen, nicht weil fie Zeichen gesehen, sondern weil sie von den Broden gegeffen haben, die Brodbescheerung selbst der Zahl der Wunder entnehme und als etwas Natürliches zu ver= ftehen gebe (S. 238). Aber wenn doch Schleiermacher selbst einräumt, daß die Erzählung die Sache als ein Wunder darftellt, so hätte sich also auch sein Johan= nes, trop der von Jesu gegebenen und von ihm aufgezeichneten Andeutung, über die Natur des Vorgangs gröblich getäuscht, und seine Erzählung bedürfte so gut wie die der übrigen Evangelisten erst einer Zurecht= ftellung. Die britte, wirkliche Ausnahme aber, deren Schleiermacher merkwürdiger Weise hier gar keine Erwähnung thut, wäre eben das Wunder in Kana, das dem vierten Evangelium eigenthümlich und mit dem Lazaruswunder zusammen allein schon gegen die Behauptung geringerer Schwierigkeit auf Seiten seiner Wundergeschichten entscheidend ist. Daß ihm dagegen auch manche von den synoptischen Wundern fehlen, darf man diesem Evangelium nicht zum Vortheil anzechnen, so lange man es nicht besser, als Schleiermacher das Fehlen der Verklärungsgeschichte, begreiflich zu machen weiß.

"Wenn man da die Relation (in den drei erften Evangelien) ansieht, urtheilt er, so findet man zuerst das Wunderbare von den beiden Geftalten, die als Moses und Elias bezeichnet werden; dann auch einen eigenen Eindruck von ber Geftalt Chrifti, welcher einen Zustand anzudeuten scheint, der mit einem vollkommen menschlichen Leibe nicht zu vereinigen ift." Wenn nun eine solche Darstellung des Vorfalls auf dem Berge im Gange war, und Johannes fie nicht für richtig hielt, sondern "eine ganz andere Borftellung hatte, so konnte er", meint Schleiermacher, "absichtlich fich der Erwähnung derfelben enthalten haben, weil er glauben konnte, sie werde sich so eher verlieren" (S. 497 ff.). Allein ein Lebensbeschreiber, der über einen Vorfall aus dem Leben seines helden eine falsche Vorstellung verbreitet antrifft, würde sehr zweckwidrig handeln, wenn er nun seinerseits den Vorfall ganz überginge; das einzig Zweckmäßige ift vielmehr, der falschen Dar= ftellung die richtige entgegenzusetzen. Das hat der vierte Evangelist hier auch wirklich gethan, nur daß ihm das, was er gibt, nicht aus historischen, sondern lediglich aus dogmatischen Gründen als das Richtige erschien; wie von mir an einem andern Orte nachgewiesen worden ift 1). Den Vorgang felbst betreffend, begnügt sich Schleiermacher diesmal mit der Bemerfung, "die Relation nöthige uns eigentlich gar nicht, etwas Wunderbares dabei anzunehmen, weil wir ganz deutliche Spuren davon haben, daß die Jünger nicht in vollkommen wachem Zustande der Sinne gewesen feien, sondern in einem halben Zustande von Schlafen und Wachen, woraus fie sich auf Momente heraus= riffen; daß Chriftus fagte, fie follten von der Sache nicht reden, könne seinen Grund darin haben, daß sie es doch nicht vollständig gefaßt hatten" (S. 498). Allein was war denn hier so schwer zu fassen, das nicht durch ein paar Worte, die Jesus daran gewenbet, aufzuklären gewesen wäre, wenn, wie Schleiermacher die Sache in früheren Jahrgängen feiner Vorlefung darftellte, die Berwandlung der Geftalt Sefu nur eine natürliche "optische Erscheinung", die Him= melsstimme nur die subjective Deutung dieser Erschei= nung von Seiten der Jünger im migverftändlichen Berichte der späteren hellenistischen Erzähler, die vermeintlichen Moses und Elias aber nur zwei geheime Anhänger Jesu von der Art des Nicodemus waren?

<sup>1)</sup> S. mein Leben Jefu f. d. d. Bolk, S. 549 ff.

Aus dieser Veranlaffung sei hier überhaupt bemerkt, daß Schleiermacher über die einzelnen evangelischen Wundergeschichten in diesem letten Jahrgang seiner Vorlefung fürzer als in früheren hinweggegangen ift; wenn wir nicht etwa annehmen wollen, die wohlmei= nende Hand des Herausgebers habe hier und fonft Manches hinweggeschnitten, was eine seinem Meister nachtheilige Deutung zuließ. Müßten wir dieses streng tadeln, so könnten wir auch jenes nicht loben. Je weniger hiftorischen Werth die in Rede stehenden Erzählungen haben, besto mehr haben sie kritischen. Was wir an den Evangelien überhaupt haben, tritt nirgends klarer hervor, als an ihren Wundergeschichten. Wer also jenem auf den Grund kommen will, muß gerade diese Partieen einer genauen Betrachtung unterwerfen: wer es nicht thut, der erweckt den Verdacht gegen sich, daß es ihm nicht ernftlich darum zu thun sei, den Evangelien kritisch auf den Grund zu kommen. Insbesondere über das vierte Evangelium gibt eine gründ= liche Erörterung des Einen Lazaruswunders mehr Aufschluß, als jede andere Betrachtung. Ueber diefes, wie über das Wunder in Kana, ift Schleiermacher diesmal sehr kurz, über andere, wie die Heilung des Blindgeborenen, stillschweigend hinweggegangen. Es find über= haupt mehr nur allgemeine Gefichtspunkte, die er auf= stellt, um von ihnen aus die Bunder Jesu denkbar zu machen, eine Stufenreihe vom Leichteren zum Schwereren, in die er sie ordnet. Aber je mehr diese Schwierigkeit steigt und am Ende der Undenkbarkeit gleich wird, desto dringender wird die Aufgabe, zu erklären, woher dergleichen Erzählungen kommen, wie das Undenkbare und mithin Unhistorische in denselben entstanden ist. Hier ift der mythische Gesichtspunkt angezeigt: nur aus dem Zusammenwirken des in der Person Jesu gegebenen geschichtlichen Moments mit bem in der messianischen Erwartung und weiterhin in den Vorstellungen und Beftrebungen der neuen Ge= meinde gegebenen idealen find die evangelischen Wunbergeschichten zu begreifen. Schleiermacher fieht diesen Weg, aber als einen Weg, der zum Verderben führt, und den er sich darum hütet, einzuschlagen. "Da die Evangelien", sagte er in einem frühern Jahrgang, "die unsere einzige geschichtliche Quelle über Chriftum find, mit mehr oder weniger Nachdruck Wunder von ihm erzählen, so muß unser Artheil über die Wunder ein foldes sein, wodurch die Glaubwürdigkeit der Evangelien nicht angetaftet wird; denn sonst fiele unser Glaube an die Person Chrifti, und er murde uns ein mythifder"!

Da nun aber für Schleiermacher, in Folge seiner Abneigung, den rechten Schlüssel anzuwenden, doch gar zu viele von den evangelischen Wundergeschichten verschlossen bleiben, so versucht er es nachträglich noch mit einem falschen, mit einer "Hülfslinie", wie er sagt, die

sich hier noch ziehen lasse. Die beiden äußersten Puntte in Betreff ber evangelischen Bunder seien nam= lich auf der einen Seite solche, wo Jefus von seiner Person aus auf andere Menschen mit vollkommener Sicherheit des Erfolges wirkt, andererfeits folche, wo er die Wirkung nicht von sich ableitet, sondern nur als Erhörung seines Gebets von Seiten Gottes betrach= tet. "Zwischen beiden Punkten finden wir aber noch folde Wunder, wo und das Wunderbare in dem Erfolg bedingt erscheint durch ein Borherwisfen". Wenn wir nun bei einer Bundergeschichte ge= nöthigt find, uns eine Hypothese zu machen, wie die Elemente der Begebenheit in der Wirklichkeit anders, als es in der Erzählung dargestellt ift, zusammen= gehangen haben mögen, was bei allen Wundern, die aus dem Kreise der Einwirkung auf Menschen heraus= gehen, der Fall ist, "so ist" (ich verbessere hier den schlecht redigirten Text S. 241) "die Schwierigkeit geringer, wenn wir nur auf ein foldes Vorherwiffen zu gehen brauchen und an eine folche Umgestaltung der Erzählung denken können, daß dieses der Saupt= puntt wird; denn hier kommen wir auf ein Gebiet, wo wir auch wieder Analogie haben". Rämlich "es gibt Erfahrungen von einem eben folden Wiffen um Nichtwahrgenommenes, und doch einem Wissen, das eine gewisse Sicherheit hat und sich auch bewährt." Schleiermacher denkt hier an die Erscheinungen des magnetischen Hellsehens, das für ihn, wie wir aus fei= nen Briefen wiffen, eine ausgemachte Sache war. Unter diesen Gesichtspunkt stellt er nun, wenigstens vermuthungsweise, die Stillung des Sturms (S. 242), und wie es scheint auch den Fischzug des Petrus, wenn er sagt, da "lasse sich nicht abstreiten die Möglichkeit des menschlichen Wissens Chrifti um das Dasein der Fische an jener Stelle" (S. 235); wofern hierunter nicht gar eine gewöhnliche Sinneswahrnehmung verstanden ift. Ebenso liegt bei der Geschichte vom Stater nach Schleiermacher "das Wunderbare in dem Wiffen Chrifti um etwas Zufälliges von ihm Ent= ferntes und (finnlich) nicht Wahrgenommenes", nämlich daß der Fisch an dem Orte war und daß er die Münze verschluckt hatte (S. 241). Aber wenn doch, nach Schleiermacher's eigenem früheren Geftändniß, das Anbeißen des Fisches gerade an der Angel des Petrus nur Folge einer übernatürlichen Ginwirfung fein konnte, so reicht also schon hier jener kümmerliche Nothbehelf nicht aus. Und nun beschränkt ihn über= dies Schleiermacher felbst durch die Bemerkung, ein solches Vorherwissen Chrifti können wir nur auf Er= folge beziehen, die, wenn auch zufällig und felten, doch natürlicherweise möglich waren, wie jene Umstände mit den Fischen; aber nicht auf folche Erfolge, die, wie die Bermehrung ber Nahrungsmittel bei ber Speisungs= geschichte, "außerhalb der Gesetze der Erscheinung lagen". Man sieht, Schleiermacher hat seinen Dietrich auch an ber ihm besonders fatalen Speisungsgeschichte probirt, und da ist er ihm abgebrochen.

Gin feltsames Licht fällt auf Schleiermacher's Un= schauung von Jesus noch von zwei Fragen aus, die er zum Schlusse seiner Betrachtungen über die Wunder Tefu aufwirft. "Warum", fragt er, "hat Chriftus von seiner Wunderfraft nicht Gebrauch gemacht in dem Moment, wo sein Leben in Gefahr war, bis zur let= ten Katastrophe?" (S. 224. 242.) Wir antworten natürlich: weil er eine solche Wunderfraft gar nicht befaß; vielmehr aber kann uns bei unserer rein mensch= lichen Ansicht von der Person Jesu eine solche Frage gar nicht einfallen: daß sie Schleiermacher'n hier ein= fällt und von ihm durch eine weit hergeholte moralische Beweißführung beantwortet wird, zeigt eben, daß feine Anschauung von Jesu nicht die von einem wahren Menschen ift. Die andere Frage betrifft das "Vorher= sehungsvermögen Christi": warum er das nicht in Wirksamkeit geset habe, um diejenigen Menschen berauszufinden, die, vielleicht in der Ferne lebend, für feine Einwirkung die empfänglichsten waren, fich dann, mit Uebergehung der stumpferen in der Nähe, ausschließlich an sie zu wenden und dadurch ein viel großeres Nefultat zu erzielen? (S. 243.) Dies läßt zwar eine mehr natürliche Auffassung zu; doch in Berbindung mit jener andern Frage und mit den Ber=

muthungen darüber, wie sich das Leben Jesu gestaltet haben würde, wenn er diese höheren Fähigseiten in's Spiel geseht hätte, erinnert es uns an das scholastische Problem, wie es wohl gegangen sein möchte, wenn es dem Sohn Gottes beliebt hätte, als Kürbis auf die Welt zu kommen.

Bon der äußeren Seite des Lebens Jesu geht Schleiermacher sosort auf die innere über und handelt hier nach einander von seiner lehrenden und gemeinsschaftbildenden Thätigkeit. Leicht möchte dies der vorzüglichste Abschnitt der Schleiermacher'schen Borlesung sein, sosern hier außer seinem Scharssinn, dem die seinsten Unterschiede nicht entgehen, zugleich jener Spürsinn sich bethätigt, der, von einer lebendigen Einsbildungskraft unterstüßt, die entlegensten Verhältnisse sildungskraft unterstüßt, die entlegensten Verhältnisse sich zu vergegenwärtigen und daraus fruchtbare Ergebnisse zu gewinnen weiß; während die dogmatisch-krietische Befangenheit zwar auch hier jene Vorzüge schmäslert, doch sie nicht so, wie in den zulest durchwanderten Partieen, in den Hintergrund stellt.

Die Lehrthätigkeit Tesu betroffend, bestreitet Schleiermacher mit mehr Grund die Unterscheidung zwischen einer exoterischen und esoterischen Lehrart, als die zwischen der Lehre Christi und einer erst später aufgekommenen Lehre von Christo, sofern er die letztere Behauptung hauptsächlich dadurch zu entkräften sucht, daß er die sohanneischen Christusreden als wirkliche Reden Jesu voraussett. Bon den Unterscheidungen, die er selbst in Vetreff der Lehrart Jesu macht, find besonders zwei von Wichtigkeit. Nämlich den Ursprung des Vorgetragenen anlangend, wird das, was Tejus als Eigenes vortrug, von demjenigen unterschieden, was er als Gegebenes aus der herrschenden Vorstel= lung aufnahm und nur etwa auf eigenthümliche Weise näber bestimmte; wobei man sehr genau aufmerken müsse, wo das Gegebene aufhört und die eigene Lehre Jesu beginnt. Damit verwandt ift in Bezug auf die Richtung der Reden Jesu die Unterscheidung zwischen directer und indirecter Darstellung, d. h. ob Jesus in einer Rede rein nur herausstellen will, was in feinem Innern lebt, oder ob er auf etwas Vorhandenes zielt. fei es. daß er es bekämpft, oder fich dagegen verthei= digt. hier ergibt fich der Kanon: "Je mehr die Reden Christi apologetisch oder polemisch sind, desto weniger Sicherheit ift, daß wir seine eigene Ueberzeuaung unmittelbar aus seiner Rede entnehmen können; je mehr hingegen die Nede Chrifti aus seinem Innern bervorgeht, ohne Beziehung auf die Vorstellungen Anderer, desto mehr muß sie Ausdruck seiner innersten Wahrheit und Neberzeugung sein" (S. 258). In diefen beiden Unterscheidungen und den daraus gezogenen Auslegungsregeln hat sich Schleiermacher zwei Borrichtungen zubereitet, womit es ihm nicht schwer wer= ben fann, jeden ihm etwa migliebigen Bestandtheil deffen, was die Evangelien als Lehre Jesu geben, bei Seite zu schaffen. Bugleich weiß er diesen Unterscheidungen neue Vortheile für das johanneische Evangelium abzugewinnen, sofern in diesem die directe Darftellung, wie in den synoptischen die indirecte, insbesondere polemische, vorherrsche, und sofern durch die Genauigkeit. womit es, besonders in Vergleichung mit dem Matthäus= evangelium, die jedesmaligen Veranlassungen der Neden Jesu angebe, die Beurtheilung, wie weit darin das Gigene, wie weit das blos Aufgenommene gehe, wefentlich er= leichtert sei. Die Einsicht, gegen die sich Schleierma= der verschließt, daß die directe Lehrart im vierten Evangelium nur der Entwicklung des Logosdogma des Evangelisten dient, und daß mit den Reden hier auch beren Veranlassungen frei componirt sind, gibt freilich der Sache eine andere Gestalt.

In Bezug auf den Inhalt der Lehre Jesu unterscheidet Schleiermacher die Lehre von seiner Person von der Lehre von seinem Beruse. Daß er die erstere voranstellt, ist schon eine Wirkung von dem Uebergewicht, das bei ihm die Lehrart des vierten Evangeliums behauptet. Und wenn er nun zunächst entwickelt, wie sich Jesus als den Verheißenen darstellte, ist es ein offenbarer Fehler, daß er dabei hauptsächlich von johanneischen Stellen ausgeht. Hier gibt ihm gleich die erste, die er in nähere Vetrachtung nimmt, Gelegenheit, seine Ausbaggerungsmaschine zur Entsers

nung hinderlicher Stücke aus dem eregetischen Fahr= wasser in Thätigkeit zu setzen. Wenn nämlich Joh. 5, 45 f. Jesus fagt, Moses habe von ihm geschrieben, so wäre dadurch, wenn man es buchstäblich nehmen wollte, jede Untersuchung über die Aechtheit des Pen= tateuchs niedergeschlagen, da Jesus von demselben als einem Werke des Moses spricht. Nach Schleiermader jedoch "konnte das Christus sagen, ohne über den Autor eine Untersuchung angestellt zu haben, indem er fich der allgemein üblichen Bezeichnung des Buchs bediente; er redet nicht vom Menschen, sondern von dem Buche, ohne irgend eine Ueberzeugung zu haben über die fritischen Fragen nach dem Verfasser ber Bücher" (S. 264). Durchaus verwechselt hier Schleiermacher Untersuchung mit Ueberzeugung: allerdings eine kriti= iche Untersuchung über die Aechtheit des Pentateuchs hatte Jesus — hier handelt es sich ja aber vielmehr nur um den vierten Evangelisten — nicht angestellt; darum konnte er aber doch eine fehr feste Neberzeu= gung haben, daß Mofes der Verfaffer diefer Bücher fei, und er muß fie gehabt haben, da fonst diese Buder für ihn die hohe prophetische Auctorität nicht hät= ten haben können, die er ihnen beilegt. Wie Schleier= macher die Stellung Jesu zu der alttestamentlichen Weiffagung überhaupt auffaßt, und wie weit wir fei= ner Auffassung beipflichten können, davon ift schon oben die Rede gewesen.

Weiter stellt sich Jesus in den Evangelien dar als den von Gott Gesendeten. Auch dies wird von Schleiermacher vornehmlich an der Hand des vierten Evangeliums entwickelt, wo er vor Allem die von einer Präeristenz handelnden Aussprüche auf die schon früher von uns beleuchtete Weise aus dem Wege zu räumen fucht, während er eine Anzahl fügsamerer johanneischer Stellen geradezu in die Sprache seiner Glaubenslehre übersett. Sagt der johanneische Christus 5, 19., der Sohn könne von sich selbst nichts thun, sondern nur, was er den Bater thun febe, so heißt dies: "Sein Gottesbewußtsein sei stetig, und außer demselben sei er Null". Daß er sich 3, 13. 6, 46., als den bezeich= net, der bei Gott oder im Himmel sei, ist ebenfalls "nur die Stetiakeit des Gottesbewuftfeins" (S. 281). Die Erklärung Jesu 6, 44., Niemand könne zu ihm kommen, wenn ihn nicht der Bater ziehe, besagt, "daß die Annahme oder Nichtannahme feines Rufs mit abhänge von der Art, wie der Mensch sowohl von der Naturseite afficirt, als durch die übrigen geselligen, von der Weltregierung ausgehenden Verhältniffe be= ftimmt ist" (S. 303). Seine Sendung führt Jesus nicht, wie die Propheten des alten Testaments, auf einen einzelnen, einmal an ihn ergangenen Ruf zurück. Wenn er sich gleichwohl als einen Gottgesandten gibt, "fo können wir es", nach Schleiermacher, "nicht anders verstehen, als daß es mit in die natürliche Entwicklung

feines Selbstbewußtseins gehört hat" (S. 282). Allein fo stellen sich wenigstens die Evangelisten die Sache nicht vor, am wenigsten der vierte. Der geborene Gottessohn, der fleischgewordene Logos, bedurfte keiner besondern Berufung weiter; aber fein Bewußtsein war auch von Haufe aus ein anderes als das aller übrigen Menschen. Daß die Herausdeutung einer allmähligen menichlichen Entwicklung des Selbstbemußtseins Jefu aus einer johanneischen Stelle (5, 20) auf einer geradezu schwindelhaften Eregese beruht, ist schon oben gezeigt worden. Wenn Jesus sich als den Sohn Gottes bezeichnet, so denkt Schleiermacher dabei an den Hebr. 3, 5 f. aufgestellten Gegenfat zwischen dem (erwachse= nen) Sohn als demjenigen, ber im Zusammenhang bes väterlichen Willens ift, und dem Anecht, der außerhalb deffelben fteht (S. 108. 287). Und wenn Jefus Gott zunächst zwar als seinen, abgeleiteterweise aber auch als den Bater derer darstellt, die an ihn glauben, so fett er damit nach Schleiermacher "den Begriff des Hauswesens an die Stelle des Begriffs eines Staats, und das hat entscheidenden Ginfluß auf die Darftel= lung des ganzen Verhältniffes zwischen Gott und den Menschen" (S. 297).

Den Beruf Jesu formulirt Schleiermacher ganz johanneisch (5, 26 vgl. mit 15, 4 ff.) als die Mittheilung des in ihm gesetzten göttlichen Lebens, dessen Aufnahme von Seiten des Menschen der Glaube ift. Sofern aber der Einzelne dieses von Christo ausgeschende Leben nur aufnehmen kann als Mitglied der durch Christum gestisteten Gemeinschaft, so unterscheisden sich hier zwei Seiten oder Clemente: "das erste, die Lebensgemeinschaft eines Jeden mit Christo, wolsten wir das mystische Element nennen, das andere, die Gemeinschaft der Gläubigen unter sich, das kirchsliche" (S. 310).

Nach der letteren Seite sollte die von Jesu gestif= tete Gemeinschaft nicht selbst politischer Art, aber mit jeder politischen verträglich sein. Im Verhältniß zu der alttestamentlichen Religionsgesellschaft hat er die seinige zwar von der theokratischen Form gänzlich gesondert, aber das mosaische Gesetz nicht auflösen wollen, d. h. nach Schleiermacher's Deutung, es follte weder von ihm noch von sonst jemand Einzelnem durch einen willfürlichen Act aufgehoben werden, bis dieje= nige Begebenheit einträte, durch welche die Beobach= tung desselben von selbst unmöglich wurde: die Berstörung Jerusalems und des Tempels. Indem also Jefus mit seiner Gemeinschaft zunächst noch innerhalb des Judenthums blieb, hat er doch diese anfängliche Geftalt derselben nur für die erste Entwicklungsstufe erklärt, welcher noch eine andere folgen müffe, deren Eintritt er durch das Zerfallen der jüdischen Theokratie in Folge der Zerstörung Jerufalem's bedingt dachte. Aber auch für jenen Interimszustand hat er

das Gesetz auf seine ursprüngliche Form zurückzeführt, und alle pharisäischen Zusätze zu demselben sür Berzberbniß ertlärt, weil sie theils durch die Unmöglichkeit der Ersüllung den Volksgeist niederdrückten, theils eine Nichtung auf das Aeußerliche mit sich brachten (S. 312—318).

Was in der driftlichen Gemeinde von ihrem Stif= ter aus, also nach der von Schleiermacher fogenannten mpstischen Seite, mitgetheilt wird, ift das ewige Le= ben, das aber nach johanneisch = Schleiermacher'scher Darstellung nicht blos als etwas Zukünftiges, sondern ebensv schon Gegenwärtiges zu denken ist (S. 361). Wie Jesus das Einheitsprinzip der von ihm gestifteten Gemeinschaft ift, so finden sich nun aber Aussprüche von ihm, wo er auch der seiner Gemeinschaft feind= lichen Welt ein ähnliches Einheitsprinzip zuzuschreiben scheint: den Fürsten dieser Welt oder den Teufel, dem wohl auch ein Kreis untergeordneter Dämonen beige= geben wird. Gegen diese ihm dogmatisch widerwär= tige Vorstellung läßt nun Schleiermacher begreiflich alle seine Maschinen spielen, um sie auch in ihrer eregetischen Wurzel auszurotten. Bald soll Jefus, wenn er vom Teufel und von Dämonen spricht, nur hypothetisch reden (Matth. 12, 26 ff.), bald sich nur einer gegebenen Vorstellung bedienen, ohne selbst eine Lehre aufzustellen (Matth. 13, 19. 39 ff. 25, 41. Joh. 8, 43 f.); wenn er, von den Dämonen ausge=

hend, weiterhin vom Teufel fortfährt, foll dies eine Auflösung der erfteren Borftellung in die lettere fein (Matth. 12, 25 ff.), und wenn er einmal, nachdem vom Satan die Rede gewesen, von der "gefammten Macht des Feindes" spricht (Luc. 10, 19), so soll es scheinen, als wolle Jesus den Begriff des Satan auf den allgemeineren der Feindseligkeit gegen das Gottes= reich zurückführen (S. 331-344). In ähnlicher Art wird, wo es sich um die Ausbreitung der Gemeinde Jefu und um seinen Tod als Bedingung derselben handelt, gegen die Darstellung dieses Todes als eines Berföhnungstodes operirt. Daß er gekommen fei, zu dienen und seine Seele als Lösegeld für Viele hinzugeben (Matth. 20, 28), soll nur heißen, daß sein ganzes Leben mit Dienstleistung hingehe und zuletzt auch "daraufgehen" werde, daß Freimachen die Tendenz feines Lebens bis zum Tode, nicht aber eine besondere Wirkung von diesem sei. Ebenso wird in den Gin= setzungsworten bei Matthäus der Zusatz beim Blute: vergoffen zur Vergebung der Sünden (26, 28), dica= nirt: man wisse nicht, ob es auf das "dies", den Becher Weins, oder auf das Blut gehe (was auch, da beide gleichgesett werden, einerlei ist), warum es blos beim Wein und nicht ebenso beim Brod stehe; auch erkläre Jesus (Joh. 13, 10.) die Jünger schon vor sei= nen Leiden für rein, was fie nicht hätten sein können, wenn erst sein Tod die Vergebung der Sünden gebracht hätte (S. 346 f.). In bergleichen eregetischen Manövern ist Schleiermacher nicht einmal originell: alles das ist von den Socinianern bis auf die Ratio-nalisten herunter zum Ueberdruß schon da gewesen.

Was den Abschluß der gegenwärtigen Weltordnung betrifft, so fand Jesus unter seinen Volksgenoffen die Vorstellung von einem Gericht über die Völker, in Berbindung einerseits mit der Erscheinung des Meffias, andererseits mit der Auferstehung der Todten. Nun hält fich Schleiermacher daran, daß diefe lettere Vorstellung von Jesu an mehreren Stellen (bei Johannes) in's Geistige hinübergezogen werde, seine Re= den vom Gericht aber theils (Matth. 25) einen über= wiegend parabolischen Charafter haben, theils (bei 30= hannes) das Gericht als ein fortgehendes darstellen: und "so tritt mir", erklärt er, "aus den Reden Christi keine Art von Gewißheit entgegen, daß er von folchem all= gemeinen, mit der Beendigung der menschlichen Dinge verbundenen Gericht eine bestimmte Neberzeugung gehabt habe, also auch nicht eine solche von einer per= sönlichen Wiederkunft, wie wir sie nur in parabolischen Reden Christi ausgesprochen finden; sondern als be= ftimmte Ueberzeugung Christi finde ich nur ausgesprochen dieses fortgehende Gericht, welches in der Ent= widlung des Reiches Gottes selbst stattfindet" (S. 358). Allein selbst von dem johanneischen Christus ist dies zu viel behauptet, indem auch dieser, neben der geifti=

gen Auferstehung und dem fortwährenden Gericht, die zukunftige leibliche Auferstehung und das letzte Gericht bestehen läßt.

Bu der gemeinschaftbildenden Thätigkeit, wie sie Jesus während seines Lebens entfaltete, rechnet Schleiermacher, um der bekannten johanneischen Stellen (3, 22, 4, 1 f.) willen, außer dem Jüngersammeln auch das Taufenlassen; wo dann der nach der Auferstehung ertheilte Taufbefehl (Matth. 28, 19) als Anordnung des Taufens auch außerhalb des jüdischen Gebiets gefaßt wird (S. 363 f.). Was aber die Auswahl der Jünger betrifft, so ist Alles, was Schleier= macher hierüber aufstellt, durch einen feltsamen Scrupel wegen des Verräthers Judas bedingt. Daß Jefus die Zwölfe nicht auf einmal ausgelesen, was man nach Stellen wie Marc. 3, 14. Luc. 6, 13. glauben könnte, erhellt freilich schon aus den Berufungsgeschich= ten Einzelner, wie der beiden Brüderpaare (Matth. 4, 18 ff.) und des Matthäus (Matth. 9, 9 f.); für Schleiermacher noch mehr aus den entsprechenden Er= zählungen bei Johannes (1, 35 ff.). Aber er geht so weit, zu behaupten, die Zwölfzahl habe fich zufällig gemacht, und erst nach dem Tode Jesu haben die Jünger darauf Werth zu legen angefangen (S. 372). Dafür wird zwar allerlei vorgebracht: eine Rückficht auf die Zahl der Stämme würde in Jesu eine allzu judische Denkart voraussetzen; auch seien feit

dem Exil die Stämme gar nichts Wirkliches mehr ge= wesen u. dal. Um so mehr jedoch waren sie etwas Ideales geworden, und damit die Möglichkeit gegeben, auch einem geistig und im weiteren Umfang gedachten Ifrael jene Zahlgrundlage zu geben. Das sind aber auch Schleiermacher's eigentliche Gründe nicht, sondern, wie schon angedeutet, eine Folgerung, die sich aus der Wahl des Verräthers Judas zu ergeben scheint. Wenn man sich eine bestimmte, von Christo ausgehende Apostelwahl denke, so bleibe das Dilemma: entweder hat er nicht gewußt, was in Judas war, oder, wenn er es wußte, so hat er den Judas selbst in's Verder= ben gezogen. Für uns nun wurde ber erfteren Annahme kein Bedenken entgegenstehen, da die Geschichte lehrt, wie manche der ausgezeichnetsten Menschen sich über Einzelne aus ihrer nächsten Umgebung getäuscht haben, wir überdies nicht wissen, wie weit und wie lange fich Sefus über Judas getäuscht und welche Gründe er gehabt haben mag, als er ihn vielleicht bereits durch= schaute, ihn doch nicht sofort von sich zu entfernen. Aber Schleiermacher kann das nicht annehmen; denn, fagt er, "es würde nicht stimmen mit dem ausgezeich= neten Grade von Bescheidwiffen um das Innere des Menschen, welches wir nothwendig in ihn hineindenken müffen, wie es auch Johannes (2, 25) fagt" (S. 370). Aber diese in Jesum hineinzudenkende Menschenkennt= niß als eine absolute, jeden Irrthum ausschließende zu

faffen, ift Schleiermacher lediglich durch feine dogma= tische Boraussenung genöthigt, die in einer geschicht= lichen Frage feine Gültigkeit hat. Co nimmt er benn bei dem Anschluß der Apostel an Jesum einen verschiebenen Grad des Zuthuns von feiner Seite an, b. h. die einen habe Jesus mehr selbst berufen, die andern mehr nur an sich herankommen lassen, und bei Judas insbefondere "müffen die Umftande folde gewesen fein, daß fich Chriftus hatte auf eine gang bestimmte Beise weigern muffen, wenn Judas nicht hätte unter die Zwölfe kommen sollen; was zu thun ihm seine Men= schenkenntniß kein hinreichender Grund war, weil dieser nicht allen verständlich gewesen wäre" (S. 370 f.). Man könnte Schleiermacher aus feinem eigenen Standpunkt heraus fragen, ob denn ein so passives Verhal= ten bei einer so wichtigen Angelegenheit, wie die Auswahl der Zwölfe war, mit der "eigenthümlichen Digni= tät Christi" zusammenzudenken sei? in der That jedoch kann eine so seltsame Auskunft, zu der sich Schleiermacher durch seine Voraussetzung über die Per= fon Jesu gedrängt findet, nur ein weiterer Grund für uns sein, diese Voraussehung zurückzuweisen.

Der Aussendung der Zwölfe noch bei Lebzeiten Jesu den Zweck einer Borübung unterzulegen, sieht sich Schleiermacher dadurch verhindert, daß auch von den siebenzig Jüngern eine solche Aussendung gemeldet wird, die er doch nicht wie die Zwölfe als einen abgeschlossenen Kreis mit besonderer Bestimmung betrachten kann. Dies bewegt ihn, bei beiden Aussendungen eine andere Absicht zu vermuthen. Nämlich .je mehr der Totaleindruck, den Chriftus von seinen Berhältnissen hatte, der einer ruhigen Entwicklung war, desto weniger konnte er Veranlassung haben, eine Aenderung in seiner gewöhnlichen Praris vorzunehmen, daß die Apostel ihn bei seiner Lehrthätigkeit umgaben und begleiteten; wenn ihm aber die Entwicklung ge= fährdet schien, so kann er auch leicht den Wunsch ge= habt haben, die Verkündigung felbst erft auf einen gewissen Punkt zu bringen, ehe die Katastrophe ein= träte". Da konnten Zeitpunkte kommen, "wo er an seiner eigenen persönlichen Thätigkeit nicht genug hatte, fondern wo er wünschte, daß das Geschäft der Verfündigung des Reiches Gottes gleichzeitig an mehreren Orten bes ganzen Umfangs des jüdischen Landes betrieben werden könnte, wo er also ein beschleunigtes Resultat wünschte. So lassen sich die Aussendungen in Uebereinftimmung mit allem Uebrigen erklären, aber näher läßt sich nichts Sicheres darüber fagen" (S. 382).

An dieser Stelle wirft Schleiermacher einige intersessante, die Absicht und Handlungsweise Sesu betrefsende Fragen auf. Dergleichen pragmatische und psyscheologische Betrachtungen sind bei ihm allmal vortreffslich, voll Scharfblicks und auch historischen Sinnes;

wie denn überhaupt Alles vortrefflich ift, wo nicht dogmatische Befangenheit oder üble eregetische Gewohn= heit in's Spiel kommt. Wir konnen nicht behaupten, sagt er, vielmehr ift das Gegentheil wahrscheinlich, daß während des Lebens Jesu schon eine organisirte Gemeinschaft seiner Jünger bestanden habe. Da fragt fich, ob er auch bei längerem Leben die Fäden nich näher zusammengezogen und das Vorbereitete in eine wirkliche Form gebracht haben würde? Als Gründe, die ihn während der Dauer seines Lebens davon abhielten, können wir und denken, daß er weder die eigene Katastrophe durch Stiftung einer förmlich or= ganisirten Gesellschaft, noch die nationale durch Unruhen, die eine solche Stiftung erregen mußte, beichleunigen wollte. Gefett nun aber, Jesus hätte biese Abhaltungsgründe nicht gehabt, was würde er da wohl gethan haben? was schwebte ihm in Bezug auf die von ihm gegründete Gemeinschaft vor? "Er wollte", antwortet Schleiermacher, "das Gesetz nicht aufheben, also hat er auch den Tempeldienst nicht aufheben wollen, folglich würde er auch seine Anhänger ebenso bei dem Tempeldienst gelassen haben, wie er selbst an dem= selben Theil nahm". Seine Anhänger würden sich vorerst haben begnügen müffen, sich an die Synagogeneinrichtung anzuschließen, wie sie hernach wirklich thaten; und hätte das Chriftenthum ohne ben Bruch mit dem Judenthum, der in der Hinrichtung Jesu lag, weitere Fortschritte gemacht, so würde auch die eigentliche Tempelschule in Serusalem zum Theil christlich geworden sein. "Der eigenthümliche Geist dieser Gemeinschaft würde darin bestanden haben, das Nituale, Gesetzliche, Ceremoniöse als ein rein Nationales anzusehen, und das Religiöse auf das Fundament zu gründen, das in der Person Sesu lag". So hätte sich die Sache schon organisiren können während seines Lebens, und hätte er nicht die Katastrophe, und zwar die nationale mehr noch als die persönliche, vermeizden wollen, so würde er es so eingeleitet haben (S. 385—387).

Die Frage, die Schleiermacher sofort stellt: auf welche Weise die Katastrophe des Geschicks Jesu herbeigeführt worden sei (S. 387), bezeichnet einen der wichtigsten Punkte für die Entscheidung zwischen den Synoptisern und Johannes, und es liegt daher Alles daran, daß nichts zu Gunsten des einen Theils schon vorausgesetzt, sondern rein darauf gesehen wird, nach welcher Darstellung sich der wirkliche Hergang natürslicher denken läßt. Sehen wir nun, wie Schleiermascher von den drei ersten Evangelien sagt, sie geben uns in diesem Stücke sowohl zu viel als zu wenig: "zu wenig, weil, wenn wir das vierte nicht hätten, kein Mensch zu einer Anschauung von dem eigentlichen Sachverhältniß kommen könnte", da sie insbesondere "nur von Einer Anwesenheit Christi in Serusalem

wissen"; aber auch wieder zu viel, "weil ihre Angaben fich nicht in den Faden des Evangeliums Johannes einreihen laffen, da zu wenig über das Chronologische jener Evangelien feststehe" (S. 388): so ist klar, daß er die historische Glaubwürdigkeit des johanneischen Berichts schon als entschieden voraussest, da nur unter dieser Voraussetzung der synoptische als unvollständig erscheint. Es ist seitdem von Baur überzeugend nachgewiesen worden 1), daß die Darstellung, welche die drei erften Evangelien von der Entwicklung der Verhält= niffe Jesu geben, für sich ganz befriedigend ist und jeder Ergänzung aus dem sogenannten Pragmatismus des Johannes nicht blos entbehren kann, sondern durch fie nur in ihrem natürlichen Gange geftört wird. Und wenn uns Schleiermacher an Johannes als den einzig rechten "Leiter" hier auch deswegen verweist, weil die Andern, "wo es auf die Ausmittelung einer Steige= runa" (der Spannung in den Verhältnissen Jesu) "ankomme", wegen Mangels an dronologischer Ordnung kaum benutt werden können, "wogegen bei 30= hannes eine pragmatische Tendenz hierauf unverkenn= bar sei" (S. 380 f.): so hat auch hier Baur in's Licht gestellt, wie in der Darstellung des vierten Evange= liums, ftatt einer folden Steigerung, die Verhältniffe

<sup>1)</sup> Kritische Untersuchungen über die kanon. Evangelien S. 189 ff.

vielmehr gleich Anfangs so bedenklich verwickelt erschei= nen, daß man einerseits nicht begreift, wie es Jesu immer wieder gelingen konnte, fich dem Saffe feiner Feinde zu entziehen, während man andererseits fagen muß: auf dieselbe Art, wie ihm dies wiederholt gelang, hätte es ihm auch noch ferner gelingen können; weswegen dann ein zwar sehr außerordentliches, aber historisch nicht denkbares Ereigniß, das Wunder der Auferweckung des Lazarus, die Katastrophe herbeiführen muß. Schleiermacher felbst sieht sich zu der Frage veranlaßt, da Jesus die in Folge jenes Ereignisses von den Machthabern der Hauptstadt zu seinem Verderben gefaßten Beschlüsse kannte, warum er nicht, wie schon öfters, der Gefahr ausgewichen und von dem nächsten Paffahfeste weggeblieben sei (S. 406)? Die Antwort des Johannes ift: weil er seine Stunde, den Zeitpunkt feines Todes und seiner Verherrlichung, jest gekommen wußte. Allein davon, daß Jesus "felbst auf seinen Tod irgendwie ausgegangen", will Schleiermacher nichts wiffen (S. 387). Sondern Jesus sei damals nach= gerade auch in Galilaa und Peraa vor den Pharifaern und Herodes seines Lebens nicht mehr sicher gewesen, und fo habe er fich, bei gleicher Gefahr auf allen Seiten, dahin begeben, wo während des Festes seine Stelle war, nämlich nach Jerufalem (S. 410). Das Künft= liche dieser Kombination springt in die Augen, und wenn man einmal von der Ansicht der Evangelisten ab=

sehen muß, ergibt sich bei Zugrundlegung der synoptischen Darstellung eine weit natürlichere. Auch bei ihnen geht Sesus nach Serusalem, um zu sterben; aber da es das erste und einzige Mal seit seinem prophetisch=messianischen Auftreten ist, so können wir unß ganz natürlich denken, wie er, nach gehöriger Vorbereitung in der Provinz, unerläßlich sinden mochte, den wohl zweiselhaften, aber noch nicht während früherer Aufenthalte daselbst ungünstig entschiedenen Versuch in der Hauptstadt zu machen 1).

Bei allem Vorurtheil, das Schleiermacher für die normative Geltung des vierten Evangeliums hat, scheut er sich übrigens doch, die zusammenstimmende Neberslieserung der drei ersten geradezu von der Hand zu weisen. Nun wird bekanntlich die sogenannte Tempelzreinigung von dem johanneischen Evangelium in den ersten, von den synoptischen in denjenigen Aufenthalt Sesu in Serusalem verlegt, der mit seinem Tode enzbigte. Sbenso wird der feierliche Sinzug Issu in die Hauptstadt von beiden Theilen so wesentlich verschieden dargestellt, daß es schwer hält, beide Berichte zu vereinigen. Gegen seine sonstige Gewohnheit in dergleischen Fällen hatte sich in Betress des septern Vorgangs Schleiermacher schon in seiner Schrift über den

<sup>1)</sup> Bgl. Baur, frit. Untersuchungen S. 126 ff. Mein Leben Jesu f. d. d. B. S. 252.

Lucas 1) durch die Auskunft geholfen, daß er denselben als einen solchen faßte, der sich leicht wiederholt haben könne; eine Auskunft, die er in der Vorlesung nun auch für die Tempelreinigung geltend zu machen sucht (S. 389. 411 ff.).

Im letten

¹) ©. 245.

## III. Beitraum,

ber Leibens= und Auferstehungsgeschichte,

zieht zuerst die Differenz zwischen den drei ersten Evangelisten und dem vierten in Betreff des letten Mahles Jesu die Aufmerksamkeit Schleiermacher's auf sich. Die chronologische Abweichung zwar behandelt er als eine blos scheinbare, indem er das Mahl (mit Johannes) auf den Tag vor dem Paffah verlegt, aber doch (mit den übrigen) als ein Passahmahl be= trachtet, nach der Voraussehung, daß die Fremden, des übermäßigen Zudrangs wegen, es wohl auch einen Tag vorher haben halten dürfen (S. 428). Denn die Un= nahme. Johannes rede von einer andern Mahlzeit als die Spnoptifer, hält er dadurch für ausgeschlossen, daß beide Theile an diesem Mahle den Verrath des Judas vorhergesagt werden lassen (S. 420). Um so schwerer nimmt Schleiermacher "bei der großen Ausführlichkeit, mit der Johannes die letten Tage Chrifti behandelt" (S. 419), sein Schweigen von der Einsetzung des Abendmahls. Die Erklärung dieses Schweigens aus

bem Ergänzungszweck seines Evangeliums - weil die Sache in den andern schon gestanden, habe er fie übergangen — findet Schleiermacher undurchführbar. Die Geschichte von der Andeutung des Verraths bei demfelben Mahle stehe ja bei den andern auch, und dennoch finde Johannes nicht überflüffig, fie gleichfalls zu geben. Wenn er also die Geschichte von der Ein= settling des Abendmahls nicht erzähle, so müsse man nach einem anderen Grunde fragen. Hätte er die drei ersten Evangelien schon vor sich gehabt, die sie erzählen, so hätte er sich sagen müssen, daß er durch sein Schweigen die Leser irre machen würde, und hätte demnach, falls er einen ausführlichen Bericht nicht geben wollte, wenigstens furz andeuten muffen, daß bei diesem Mable auch jene Handlung Chrifti vorge= kommen sei. Anders gestalte sich die Sache unter der Voraussetzung, daß dem Johannes, als er fein Evangelium schrieb, die andern noch nicht vorlagen, da ihre Beftandtheile erft später gesammelt wurden. Da ftand es ihm frei, unter den Vorfällen jenes Abends diejeni= gen auszuwählen, die ihm als die wichtiaften erschienen (S. 420).

Da er nun aber mit Verschweigung des Abendsmahls die von Sesu vorgenommene Fußwaschung besrichtet, so bleibt wenigstens so viel, daß ihm diese, dem Abendmahl gegenüber, als das Wichtigere erschienen sein muß; wie er sie denn auch als eine Handlung

betrachtet, welche von den Jüngern wiederholt werden follte. Das "bildet einen merkwürdigen Gegenfat gegen das Factum", daß vielmehr das Abendmahl, und nicht ebenso die Fußwaschung, "als ein Institut in die drift= liche Gemeinde eingeführt worden ist" (S. 420). Es muffen also die übrigen Apostel die von Jesu bei der Austheilung von Brod und Wein gesprochenen Worte als einen hierauf gerichteten Befehl verstanden haben. In den Worten selbst liegt nach Schleiermacher eine folche Anordnung für den ganzen Umfang und die ganze Zukunft der Kirche nicht, fie konnten auch ledig= lich auf den Kreis der Apostel bezogen werden; doch "da wir nicht dafür haften können, daß wir die eigent= lichen Worte Chrifti noch haben", sofern sie ja in den verschiedenen Berichten verschieden lauten, so können wir immerhin annehmen, "daß die Apostel Recht ge= habt haben, ihn so zu verstehen"; wobei es dann frei= lich räthselhaft bleibt, daß Johannes die Sache anders angesehen haben soll (S. 419 ff.). Man fieht, wenn es sich blos um die vier Evangelisten handelte, so würde Schleiermacher, wie fonst immer, furz entschlossen ben drei erften den Migverstand, das richtige Verständniß dem vierten zutheilen; aber die erstere Seite ift dies= mal durch den Apostel Paulus und die Praris der Kirche von den ältesten Zeiten her verstärkt: da wagt er doch nicht, sich so unbedingt wie sonst für den So= hannes auszusprechen, sondern bleibt, wie auch in seiner

Glaubenslehre '), dabei stehen, es unentschieden zu lasssen, ob Tesus selbst es mit dem Abendmahl auf ein bleibendes Institut abgesehen hatte, oder ob nur die Apostel später Grund zu haben glaubten, seine Worte so zu verstehen; "zumal wir", septe er in einem früsheren Tahrgang seiner Vorlesung hinzu, "genug daran haben, wenn es nur die Ueberzengung der Jünger war, in der Einsehung und Wiederholung dieser Handlung dem Willen Christi gemäß zu handeln."

Dieselbe Schwierigkeit, das Stillschweigen seines Hauptevangeliften, tritt Schleiermacher'n gleich hernach bei der Scene in Gethsemane entgegen, wird aber von ihm hier mit weit mehr Entschlossenheit, doch fragt sich, ob mit ebenso viel Glück, gelöft. Auch ift es diesmal mehr als nur Stillschweigen, da vielmehr der eine Bericht, wie Schleiermacher richtig einsieht, den andern ausschließt. Soll man sich nämlich denken, daß auf die Abschiedsreden und das hohepriesterliche Gebet bei Johannes der Seelenkampf im Garten, wie ihn die Synoptifer beschreiben, gefolgt sei, "so muß man", urtheilt Schleiermacher, "eine Gewalt dunfler Vorftellungen oder unbeftimmter Gefühle in Chrifto zugeben, von benen schwer ift, sie ihm zuzuschreiben, weil fie gerade auf einen fo besonnenen, festen, mit dem göttlichen Willen übereinftimmenden Zuftand fot=

<sup>1)</sup> II, §. 139, 3, S. 431 ff.

gen" (S. 421 ff.). Wenn er dabei von der spnopti= schen Erzählung fagt, wir haben fie "offenbar nicht mehr in der ursprünglichen Geftalt: man brauche nur die dreifache Wiederholung zu betrachten, um sich zu überzeugen, daß das keine buchstäbliche Relation sei. denn eine folche folenne Bahl muffe die Vermuthung erregen, daß die Erzählung zu einem bestimmten 3weck (um recht vorbildlich zu sein) so eingerichtet sei"; ber ftärkende Engel bei Lucas sei "noch ein besonderer Zuwachs; da können wir nicht fagen, was wir als das wahre Factum anzusehen haben; vielleicht gehöre die geschichtliche Grundlage in einen früheren Zeitpunkt" (S. 422 ff.) — mit biefen Urtheilen Schleiermacher's wird man fich im Ganzen nur einverstanden erklären können. Doch schon die lettere Vermuthung, das Geichichtliche an der Sache gehöre vielleicht in einen früberen Zeitpunkt, zeigt uns, woher auch hier bei Schleiermacher der Wind weht: aus Johannes nämlich, dessen Erzählung 12, 27 er als die Grundlage der synoptiichen vom Seelenkampf in Gethsemane zu betrachten icheint. Und sogleich erkennen wir auch, wie gerade in dieser Partie einer der Gründe liegt, warum Schleier= macher den johanneischen Chriftus dem synoptischen vorzieht. Wenn er nämlich "eine folche Niedergeschlagenheit der Seele", wie die synoptische Erzählung sie uns schildert, "zu der Einkleidung" rechnet, "welche die Relation erfahren habe, damit das Beispiel Chrifti desto anwendbarer wäre auf Andere, bei denen diese ebenso vorkommen könnte", so stellt er sich selbst auf die Seite derer, welchen "der Unterschied zwischen der Schwachheit und einem sündhaften Zustand" als ein solcher erschien, der "nicht festgehalten werden könne" (S. 422. 424).

Schon vorber, auf den Hinausweg zum Delberg. fällt die dem Lucas (22, 36 ff.) eigenthümliche Rede von den Schwertern, die Jesus seine Junger auffor= dert zu kaufen, und auf die erhaltene Auskunft, daß deren zwei da seien, diese für hinreichend erklärt. Den Widerspruch dieser Erzählung mit dem Tadel, den Sejus hernach über den Schwertschlag des Petrus ausspricht, sucht Schleiermacher durch die Voraussetzung zu erklären, für den Fall, daß die Hohenpriefter ihn durch Leute ohne officiellen Charafter würden greifen lassen wollen, sei er nicht gesonnen gewesen, sich das ohne Gegenwehr gefallen zu laffen; da es dann aber Leute von der Tempelwache waren, die sie schickten. habe er der gesetzlichen Gewalt nicht widerstehen wollen (S. 417 ff.). Eine scharffinnige Vermuthung, mit der fich aber der vereinzelten und räthselhaften Notiz bei Lucas gegenüber nichts weiter ausrichten läßt.

Neber alle diese Scenen, vom Einzug in Serusalem an dis zum Tode Sesu, ist Schleiermacher in der letzten gedruckten Vorlesung, vermuthlich weil die Zeit drängte, sehr kurz hinweggegangen; weswegen wir da

und dort aus den früheren Jahrgangen Erganzungen geben wollen. Die Gefangennehmung betreffend, verdankt er es dort seinem Johannes sehr, daß ihn dieser von dem Judaskuß zu befreien scheint, den er "erstaun= lich widerlich" findet; wie wir natürlich auch, und den ganzen Mann dazu, ohne darin einen Grund zu feben, ihn geschichtlich anzuzweifeln. Db das Hinfallen der Schergen vor dem: Ich bin's! bei Johannes Schleier= macher'n ebenso willkommen ist, und ob er es aus der "Dignität Christi" zu beduciren oder eregetisch abzuschwächen versucht hat, haben wir nicht finden können. Der Kreuzträger Simon von Cyrene bleibt, unerachtet des Stillschweigens des vierten Evangeliums, unbeanftandet (S. 446. 455 und in dem früheren Heft); was um fo auffallender ift, da Schleiermacher der Folgerung, die aus solcher Substitution auf körperliche Schwach= heit Sefu gezogen zu werden pflegt, durch Eröffnung der Möglichkeit vorzubeugen sucht, es sei vielleicht geschehen, um ihn von gemeinen Verbrechern zu unterscheiden.

Wenn weiterhin die drei ersten Evangelisten Jesum vor den wirklichen Hohenpriester Raiphaß geführt werben lassen, Johannes aber vor dessen Schwiegervater, den Althohenpriester Hannaß, so hat hier für Schleiermacher natürlich Johannes Recht, für dessen Erzählung schon die "Umständlichkeit" als Beweiß der Wahrheit angerusen wird. Erklärt wird die Sache vermuthungs-

weise daraus, daß der alte herr in der späten Nacht= ftunde sich nicht in die Berfammlung begeben, und boch eine Meinung nach eigener Anschauung abgeben wollte. Die späteren Evangeliften haben bann die bei= den Sobenpriefter für Ginen genommen, und daber von zwei Verhören vor Kaiphas gesprochen. Was vor diesem vorgegangen, unerachtet nur dies die eigentlich amtliche Vernehmung Jesu war, wird im vierten Evangelium nicht angegeben: "da muß also", folgert Schleier= macher sehr leichthin, "Johannes nicht dabei gewesen fein" (S. 422 ff.). Daß er auf die Zeugenausfage wegen der Rede vom Abbruch und Wiederaufbau des Tempels so wenig Gewicht legt und meint, "daraus sei nichts zu machen gewesen" (S. 423, 426, 429), will uns nicht als ein glückliches fritisches Urtheil erscheinen. Wie Schleiermacher weiterhin die evangeli= schen Erzählungen von den Verhören Jesu vor dem Hohenpriefter, vor Pilatus und Herodes, pragmatisch und fritisch, immer mit Zugrundlegung des Johannes als Norm, in einander arbeitet, hat für uns hier kein weiteres Interesse. Rur bies ift zu bemerken, daß er, ähnlich wie die neueren Bearbeiter der Geschichte des Sofrates, fich beftrebt zeigt, die Widerfacher und Richter Sefu menschlicher und gewiffermaßen geschichtswürdiger darzustellen. Das Synedrium war nach ihm ohne "perfönliche Leidenschaftlichkeit gegen Jesum, nur geleitet durch die Besorgniß, was sich aus seiner Wirksamkeit für die allgemeinen Angelegenheiten ergeben könnte" (S. 430). Pilatus aber, nachdem die zuständige jüschsche Behörde über eine Sache, die in ihrer Competenz lag, ihren Spruch gefällt hatte, "konnte mit vollem Recht, ohne daß er eigentlich seine Pflicht verelepte, das Urtheil bestätigen"; nur daß er, nachdem er einmal persönlichen Antheil an der Sache Jesu genommen und ihn zu retten versucht hatte, sich durch die Orohung der Juden mit Anschwärzung beim Kaiser in die Enge treiben ließ, "ist eine Feigherzigkeit gewesen, und da hat er seiner Neberzeugung eigentlich zuwider gehandelt" (S. 437 st.).

Wie Schleiermacher sofort auf die Kreuzigung zu sprechen kommt, tritt er gleich von Anfang in die Frage nach der Realität des Todes Sesu ein. Um diese zu constatiren, da die meisten Gekreuzigten sonst viel länger am Leben blieben, hat man Umstände zussammengesucht, die bei Sesu ein schnelleres Eintreten des Todes erklärlich machen sollen. Man hat sich insbesondere theils auf seine zurte Constitution, theils auf die angreisenden Umstände, die seiner Kreuzigung vorangingen, berufen. Beide Berufungen sind von Schleiermacher nicht günstig angesehen. Gegen die erstere wendet er ein, daß von solcher Constitution in dem früheren Leben Tesu keine Spur sich sinde: es sei kein Fall nachzuweisen, "wo Christus an einer geistigen Thätigkeit wäre gehindert worden durch etwas

Mangelhaftes in der leiblichen Seite feiner Erfchei= nung". Fühlt man schon hier den dogmatischen Wind, fo wird diefer noch unverkennbarer in der Bemerkung Schleiermacher's: "wenn Jemand die Frage aufstelle, ob Chriftus in Betreff feiner körperlichen Constitution als ein zartes, an das Schwächliche grenzendes Wefen anzusehen sei, so sei ihm diese Frage nicht gleichgultia" (S. 445). Natürlich; da ja laut der Glauben8= lehre 1) aus der Urbildlichkeit Christi eine Gesundheit folgt, "welche gleichweit entfernt ist von einseitiger Stärke ober Meifterschaft einzelner leiblicher Functionen und von frankhafter Schwächlichkeit". Aber auch von besonderen schwächenden Vorgängen, die der Rreuzigung Jesu vorangegangen, will Schleiermacher nichts wissen. Die Scene in Gethsemane, auf die man sich berufe, sei nicht streng historisch, und das Wahre daran wahrscheinlich früher zu setzen; die Geißelung aber sei mit allen zu Kreuzigenden vorgenommen worden, habe also bei Jesu nichts Besonderes begründen können. So richtig dies ift, so liegt doch auch hier bei Schleier= macher ein dogmatisches Interesse im Hintergrund. Er will seinen Chriftus nicht nur überhaupt nicht schwächlich, sondern auch bis zum Tode nicht in einem geschwächten Zuftande haben. Es gibt für ibn "ein Intereffe an der Stetigkeit des Bilbes, bas wir uns

<sup>1)</sup> II, §. 98, 2, ⑤, 91.

von Christo gemacht haben, daß das rein bis zum lepten Augenblick dasselbe bleibe" (S. 444 ff.): der Mensch mit dem schlechthin frästigen Gottesbewußtsein, das sich doch nur im Verhältniß zu dem sinnlichen Bewußtsein in ihm verwirklichen konntc, muß sich auch diesem sinnlichen Bewußtsein nach bis zum Ende in einem Zustande der Vollkräftigkeit befunden haben.

Nur der zufälligen Ungleichheit läßt Schleiermacher hier einen Spielraum, die in der Natur der Hinrichtungsart lag. Die Kreuzigung, fagt er, von Unkundi= gen vollzogen, war eine rohe Operation, durch welche der Organismus mehr oder weniger verlett werden konnte. Se nachdem die Nägel eingeschlagen wurden, war die Verblutung, je nachdem den Gliedern eine Lage gegeben wurde, die Ausspannung des Körpers mehr oder weniger ftark. An sich waren die Rägel= wunden nicht tödtlich, "es mogen zwei oder vier gewesen sein"; aber je nachdem sie beschaffen waren, konnte dies den Eintritt des Todes beschleunigen. "Bekanntlich", sett Schleiermacher in Bezug auf die Zahl der Nägel hinzu, "hat sich neulich Herr Domherr Sug in Freiburg zu einer Vertheidigung ber vier Wunden Chrifti aufgeworfen" (S. 447). Et, warum diefer spite Ton, wenn die Zahl der Nägel fo gleich= gültig ift? Dem alten Paulus in Seidelberg war fie nicht gleichgültig, er schrieb gegen jene Hug'sche Beweisführung feine "Zwei Rägel weniger für den Sarg

des Nationalismus", er sah also in der Frage nach der Zahl der Nägel eine Lebensfrage für den ganzen theologischen Standpunft, dessen Bertreter er war. Aber Schleiermacher ist ja kein Rationalist, wie kann ihn diese Frage berühren? Das werden wir gleich näher sehen.

In der That, der Frage: war der Tod Jeju ein wirklicher ober nicht? tritt Schleiermacher gunächft mit der Bersicherung gegenüber: "für mich erscheint es als etwas ganz Gleichgültiges, ob man das Eine fagt oder das Andere fagt". Aber, sett er hinzu: "zu gleicher Zeit behaupte ich: es gibt gar kein Mittel, das Gine oder das Andere zu beweisen" (S. 443). Und nun zeigt er ganz treffend, wie sich weder dogmatisch die Nothwendigkeit, noch eregetisch-physiologisch die Wirklichkeit des Todes Jesu erhärten lasse. Was das Er= ftere betrifft, so "könne es für die göttliche Gerechtigkeit kein Unterschied sein, ob der Tod Christi ein wirklicher war oder ein todähnlicher Zustand; sobald er nur den Act bes Sterbens vollzogen hatte in seiner geiftigen Bedeutung, sein Bewußtsein auf den Rullpunkt gekom= men, er durch die Schmerzen des Todes hindurchgegan= gen war" 1), so war der göttlichen Gerechtigkeit nach firchlicher Voraussehung genug gethan; ob dann auch noch "das Phyfische" des Sterbens "zu seiner Vollendung

<sup>1)</sup> Ligl. auch Schleiermacher's Feitpredigten, I, S. 297.

gekommen oder nicht", sei "für diese Beziehung der Sache gleichgültig" (S. 443). Phyfiologisch aber ftebe fest, "daß es kein sicheres Kennzeichen des Todes gibt. als die Verwefung", d. h. "das Wiedereintreten des chemischen Prozesses, der im Leben durch die Lebensfraft gehemmt ist" (S. 443 ff.); daß aber die Berwefung bei Jesu eingetreten gewesen, lasse sich erege= tisch=historisch nicht erweisen. Von hier aus schraubt dann Schleiermacher die firchlichen Ausleger, indem er ihnen aus den Schriftbuchstaben selbst nachzuweisen fucht, daß Jesus nicht wirklich todt gewesen sein könne. Nach den Worten in der Pfingstrede des Petrus, Apoftelgesch. 2, 27 (aus Psalm 16, 10), sollte der Heilige Gottes, d. h. Chriftus, die Verwefung nicht feben. Bäre er aber nur einen Augenblick todt gewesen, so wäre die Verwesung dagewesen; denn zwischen beiden fei kein Zwischenraum denkbar (S. 444), oder, wie sich Schleiermacher anderswo ausdrückt 1), "fterben und zu verwesen anfangen sei daffelbe". Wenn sich hier Schleier= macher fogar in einer Predigt 2) den Schluß erlaubte: "habe der Apostel seine Worte eigentlich und streng genommen, fo habe er benken muffen, das Leben des Erlösers sei doch nicht ganz und gar entflohen ge= wesen, weil er sonft, wenngleich nur in deren erften

<sup>1)</sup> Predigten, dritter Band (in der Ansgabe der fammtlichen Werke) S. 257.

<sup>2)</sup> Ebendaselbft.

Anfängen, die Verwesung müßte gesehen haben": so hat er doch wohl im Stillen vorausgesetzt, daß der Apostel die Worte eben nicht streng, d. h. nicht im Sinne unserer heutigen Naturwissenschaft, sondern der damaligen und auch noch jezigen Volksvorstellung genommen habe, wornach Einer gar wohl eine Weile todt und zwar wirklich todt sein konnte, ohne daß schon die Verwesung ihren Anfang nahm.

Doch Schleiermacher's Behauptung war ja: weber das Eine noch das Andere, weder daß der Tod Jefu ein wirklicher, noch daß er kein wirklicher Tod gewesen, laffe sich beweisen. Nun hat er aber nur das Erstere. die Unerweislichkeit des wirklichen Todes, nachgewiesen: wo bleibt, wenn seine Stellung doch eine so unparteiische ift, ber Beleg, daß ebensowenig die Nichtrealität des Todes Jesu sich beweisen lasse? Dem Sate: der einzig sichere Beweis für die Wirklichkeit des Todes fei die Verwesung, war der andere gegenüberzustellen: das sichere Zeichen, daß der Tod kein wirklicher gewesen. fei, wenn der Todtgeglaubte wieder zum Leben komme. Dies ift bei Jesu den Neutestamentlichen Berichten zufolge der Fall gewesen. Da wäre also der Beweis. daß sein Tod kein wirklicher gewesen war, in dem Falle geführt, wenn seine Wiederbelebung nicht ein abfolutes Wunder gewesen ift. Daß fie dies für Schleier= macher nicht ist, erhellt schon aus der Art, wie er

<sup>1)</sup> Bgl. mein Leben Jefu f. d. d. B. S. 27.

ihr Product, den neuen Zustand Sesu, auffaßt. Wem die Auferstehung ein Wunder ist, dem muß auch ihr Product ein Wunder, das neue Leben, die neue Leiblichkeit Sesu eine übernatürliche sein. Wer so, wie wir von Schleiermacher sehen werden, beeisert ist, den Zustand Sesu nach der Auferstehung als einen vollstommen natürlichen, als reine Fortsehung des früheren darzustellen, der bekennt damit deutlicher als mit Worsten, daß ihm auch die Auserstehung selbst nur ein natürliches Wiederaussehen ist.

Auch der johanneische Lanzenstich, für Schleier= macher begreiflich eine unumftößliche Thatsache, gibt ihm so wenig als die zwei Nägel mehr eine Bürgschaft für die Wirklichkeit des Todes Jesu. Der Stich hatte ja nicht den Zweck, Jesum zu tödten, wenn er noch lebte, sonst hätte man ihm wie den Andern die Knochen zerschlagen; sondern zu versuchen, ob er noch Lebens= zeichen geben würde: so wird man wohl eine empfind= liche, aber nicht eine Stelle getroffen haben, wo der Stich, wenn er nicht tief ging, tödtlich gewesen wäre. "Daß nun Blut und Wasser aus der Wunde kam, war dem Kriegsknecht noch ein Zeichen mehr von dem Tode Christi, denn wenn Christus noch im lebenden Zustande gewesen wäre, so würde sich Lymphe und Blut nicht haben unterscheiden lassen; es war also eine chemische Zersetzung des Bluts" — doch wird unten als Bariante die Ginschränkung gegeben: "Lymphe und

serum schied sich schon, obwohl nicht vollkommen, sonst hätte kein Blut fließen können" (S. 455 ff.). Man fieht, Schleiermacher sucht hier eine Mitte zwischen lebendig und todt, die fich natürlich nicht finden läßt. Besser, weil entschiedener rationalistisch, hatte er in einem früheren Jahrgang der Borlefung gefagt, das "Blut und Waffer" dürfe nicht von einer Decompofition des Bluts verstanden werden, denn das wäre die Verwefung gewesen, die Jesus nach Apostelgesch. 2. 27 nicht gesehen habe (aufrichtig gesprochen: benn in diesem Fall wäre kein Aufleben mehr möglich gewefen); fondern aus einigen Gefäßen fei Blut, aus andern Lymphe ausgeflossen. "Also, was wir hier jagen fonnen", beift es zum Schluß, "ift nur, daß auch benjenigen, welche den Auftrag hatten, den mög= lichst unmittelbaren Tod der Gefreuzigten zu bewirken. Christus wirklich als gestorben erschienen ist, und zwar wider Erwarten, denn es war Gegenstand der Verwunderung. Weiter haben wir in das Factum gar nicht einzugeben, weil sich darüber nichts ermitteln läßt" (S. 455 ff.). Dies klingt wie eine Entschuldigung, ift aber eine Warnung, gleichsam ein Todtenkopf, an einer gefährlichen Babestelle aufgesteckt: bier soll man nicht weiter benken, weil sonft der Glaube leicht Schaden leiden könnte. Rämlich auf Schleiermacher's Standpunkte: auf dem unfrigen liegt die Befahr fur den Glauben an einer ganz andern Stelle, als da, wo es sich um Beurkundung des Todes Jesu handelt.

Geben wir ein paar Schritte gurud, fo ift unter Schleiermacher's Bemerkungen über die Kreuzesworte Jesu besonders das, was er über den Ruf: Mein Gott u. f. f. bei Matthäus und Marcus faat, für feine mehr dogmatische als hiftvrische Stellung bezeichnend. Er könne fich, erklärt er, die ganze Gemuths= ftimmung Chrifti in diesem letten Lebensabschnitt nicht anders denken, als wie sie sich in den Abschiedsreden bei Johannes darftelle, und da sei ihm ein Rückfall in folde Gemuthsbeunruhigung, wie fie in jenem Worte liegen würde, nicht wahrscheinlich. "So wie ich mir das denken foll als einen Ausdruck des Selbst= bewußtseins Chrifti, so kann ich damit nicht fertig werden; ich kann mir keinen Moment denken, wo das Berhältniß zwischen Gott und Chriftus alterirt gewesen wäre, es muß immer daffelbige fein, und das Einsfein mit dem Vater kann niemals aufgehoben fein; aber in solchem Ausruf erscheint das durchaus aufgehoben" (S. 451). Die Auskunft, die Worte nur als Anführung des ganzen Pfalms (22), der mit dem freudigsten Aufschwung schließt, zu faffen, ift Schleiermacher'n mit älteren halb oder gang rationalistischen Theologen aemein.

Den Wundern beim Tode Jesu gegenüber ist für Schleiermacher durch das Schweigen des Johannes

eine freie Stellung möglich gemacht. Zwei berfelben, das Zerreißen des Vorhangs im Tempel und die Auferstehung der Heiligen, hatte er schon in seiner Schrift über ben Lucas 1), theilweife nach alteren Borgangen, aus poetisch = symbolischen Darstellungen hergeleitet, wie sie in den driftlichen Symnen gebräuchlich gewesen feien. "Die nothwendig symbolische Deutung", bemerkt er auch jett über das erstere Wunder, "weist ziemlich klar auf den Ursprung dieser Erzählung aus einem solchen Ausdruck bin, womit bas Verhältniß bes neuen Bundes zum alten bezeichnet werden konnte. und da kann man sich leicht denken, wie in christlichen Reden und noch mehr in driftlichen Symnen gesagt wurde, daß mit dem Tode Chrifti der Borhang des Tempels zerriffen fei, wie wir das im Sebräerbrief (6, 19 f. 9, 6—12, 10, 19 f.) dem Sinne nach sehr ähnlich finden; die symbolisch dargestellte Lehre wird dann später als Factum gedeutet worden sein" (S. 449). Auch die Auferstehung der Heiligen läßt sich nach Schleiermacher, besonders weil man nicht weiß, wie es mit diesen Heiligen gewesen sein soll vom Tode Jesu an, wo sich ihre Gräber geöffnet, bis zu seiner Auferstehung, wo sie in die heilige Stadt gegangen und Vielen erschienen sein sollen, nicht als Factum construiren, und so müssen wir auch hier auf

<sup>1)</sup> S. 293 f.

ähnlichen Ursprung in driftlichen Reden und Symnen schließen (S. 450). Im Zusammenhang mit diesen Bugen erklärt fich Schleiermacher gulett geneigt, auch von der Kinsterniß während der Todesstunden Jesu zu vermuthen, daß sie "wohl eher aus poetisirender Dar= ftellung in die schlichte Erzählung hineingekommen sei" (S. 454). Er hatte fie nämlich von vorne herein als wirkliche Thatsache zu fassen und sich dabei im klein= lichsten Geschmacke der natürlichen Erklärung mit Bemerkungen zu helfen gesucht, wie die: dergleichen atmosphärische Verfinsterungen seien etwas, "was wir vorübergehend sehr oft erleben", und wenn wir es nur "in jenen drei Stunden nicht als continuum denken", was gar nicht nothwendig sei, sondern in öfterer Wiederholung, so falle das Wunderbare ganz hinweg" (S. 448).

In der Geschichte von dem Begräbniß Tesu gibt Schleiermacher vor Allem die Erzählung des Matthäus von der Bache als von allen Seiten unwahrscheinlich und unhaltbar auf. Das Nähere der Bestattung betreffend, ist ihm besonders wichtig die Abweichung, daß nach den synoptischen Evangelien das Grab, worein Sesus gelegt wurde, dem Toseph von Arimathia gehörte, während bei Iohannes davon keine Andeutung gegeben wird, sondern es heißt (19, 41 f.): an dem Orte der Kreuzigung sei ein Garten und darin ein neues Grabmal gewesen, in dieses habe man Tesum der Nähe

und nöthigen Gile wegen gelegt. "Aus dieser Nachricht", bemerkt Schleiermacher, "scheint ganz beftimmt geschlossen werden zu müffen, daß das Grab, worein Chriftus gelegt wurde, nicht dem Joseph gehörte, denn fonft wäre diese Motivirung (mit der Nähe) nicht nöthia gewesen" (S. 457). In diesem Widerspruche zwischen den Spnoptikern und Johannes "könne man". meint er, "nicht umbin, dem Johannes Recht zu geben"; er erscheine als der genauer Unterrichtete, wäh= rend die übrigen von der naheliegenden Voraussehung ausgingen, das Grabmal, worin Joseph den Leichnam beisette, werde auch sein Eigenthum gewesen sein. Die Bestattung geschah in Gile, wahrscheinlich ohne Berabredung mit dem Eigenthümer des Gartens und des Grabmals; da fieht nun Schleiermacher eine dop= pelte Möglichkeit: entweder wurde der Leichnam Jefu nur einstweilen in diesem Grabe deponirt, und Joseph wollte ihn nach dem Sabbat in fein Erbbegräbniß, möglicherweise nach Arimathia, verbringen laffen; viel= leicht, da von Joseph weiter nichts mehr verlautet. hatte dieser auch die weitere Sorge für den Leichnam dem Nicodemus überlaffen. Oder aber konnte und follte der Leichnam, vermöge einer Berftändigung mit dem Eigenthümer, in dem Grabe bleiben: "das ift", urtheilt Schleiermacher, "nicht mehr zu entscheiden" (S. 458). Doch werden wir später finden, daß ihm der erftere Fall, die blos interimistische Beisetzung, der wahrscheinlichere war.

Bon der Auferstehung Jesu lehrt Schleiermacher in der Dogmatik 1), wie von den Wundern, sie gehöre weniger zu der Lehre von der Person Chrifti, als zu der Lehre von der Schrift. Die Jünger haben in ihm den Sohn Gottes erkannt, ehe sie von derselben etwas ahnen konnten, und so könne auch in uns der rechte Glaube an Chriftum vorhanden fein, ganz ohne Rückficht auf seine Auferstehung. Aber sie finde sich er= zählt in der Schrift, und darum nehmen wir sie an. Und ein mittelbarer Zusammenhang mit dem Glauben an Chriftum selbst finde doch statt. Wer nämlich des Wunderbaren wegen, um die Auferstehung nicht als buchstäbliche Thatsache annehmen zu müssen, lieber voraussetze, "die Jünger haben sich getäuscht und Inneres für Aeußeres genommen", der lege ihnen eine folde geiftige Schwäche bei, daß nicht nur ihr ganzes Zeugniß von Chrifto unzuverläffig werde, sondern auch Christus selbst, wenn er sich solche Zeugen wählte, müßte entweder ein schlechter Menschenkenner gewesen sein, oder, falls er es absichtlich that, würde seine Red= lichkeit verdächtig. Schon hier sehen wir, wie die Spite der Schleiermacher'schen Polemik in diefem Stücke nur gegen die Annahme derjenigen Art von Täuschung sich kehrt, die Inneres für Aeußeres nimmt,

<sup>1)</sup> H, §. 99, S. 92 ff.

d. h. gegen die Ansicht, daß Jesus wirklich gestorben aber nicht wirklich wieder zum Leben gesommen sei, sondern die ersten Jünger, wie später Paulus, subjective Erscheinungen für objective genommen haben; den andern denkbaren Fall, daß die Jünger einen bloßen Scheintod für wirklichen Tod und einen natürlich wieder zum Leben Gesommenen für einen wunderbar Erweckten gehalten hätten, läßt er unberührt, als wäre das nicht ebenso eine Täuschung, und eine noch viel gröbere, gewesen.

"Die Erzählungen", fagt er demgemäß auch in der Vorlefung, "von dem, was fich nach dem Kreuzestode Jesu zwischen ihm und seinen Jüngern begeben hat, find meinem Urtheile nach auf solche Weise beglaubigt, daß ich nicht dem Gedanken Raum geben kann, ent= weder es sei eine Erfindung späterer Zeit, oder es habe eine Selbsttäuschung der Jünger obgewaltet" (S. 503). Und fast etwas gereizt an einer andern Stelle: "Wenn man fagt: alle biefe Erzählungen von dem Zusammensein Chrifti nach seinem Kreuzestode mit seinen Jüngern sind Täuschung, so find alle Er= zählungen von Chrifto Täuschung: diese Erzählungen stellen sich bin als wirklich Wahrgenommenes: entweder die ganze Sache aufgeben, ober bieses auch annehmen, alles Andere ift Inconfequenz" (S. 471). Es ist kein gutes Zeichen für die Sache, die er eben versicht, wenn ein sonft für das Gegentheil bekannter

Mann in hipig übertreibende Rednerei verfällt. Wenn ich einem nicht glaube, der mir erzählt, ein Berftorbener sei zu der verschlossenen Thure hereingekommen, und unmittelbar darauf habe er gegeffen und fich be= taften laffen: foll ich ihm auch nicht glauben dürfen. wenn er mir von dem Tode und dem früheren Leben des Mannes ganz natürliche Dinge berichtet? Der Sat: wer Einmal flunkert, bei dem ist man nie davor ficher, kann doch in dieser Unbestimmtheit, und vollends in der Umkehrung: weil er in einigen Stücken gewiß nicht geflunkert hat, so ist es ihm auch in andern nicht zuzutrauen, unmöglich zum Grundfat der bistorischen Kritik gemacht werden. Sondern man wird erft zu ermitteln haben, was nothwendig geflun= fert sein muß, weil es geschichtlich unmöglich ift, dann wird man zu beobachten haben, an welchen Punkten der Erzähler in der Regel in's Flunkern geräth, und darnach wird sich eine Aussonderung des Wahren und Unwahren in seiner Erzählung mit der Einschränkung vornehmen lassen, daß man zwar über dasjenige, was nothwendig unwahr sein muß, sicher in's Reine kommen kann, über dasjenige bingegen, was an sich wohl wahr sein könnte, es aber vielleicht doch auch nicht ist, immer noch eine Ungewißheit bleiben wird. Bei ben Evangelisten nun ist der Punkt, der sie (von dem mehr negativen Ginfluß der Zeit= und Ortsferne, des Sin= durchgangs ihrer Berichte durch die mündliche Ueber=

lieferung, dann von der färbenden und umgestaltenden Einwirkung der urchriftlichen Parteiverhältniffe abgefeben) regelmäßig aus dem hiftorischen Geleise bringt, ihre immer mehr in's Uebernatürliche sich steigernde Meffiasvorftellung in der Uebertragung auf Jesum, als deren unmittelbares Ergebniß das Wunderhafte in ihren Berichten erscheint. Bon diesem Wunderhaften aber bildet dasjenige, was mit der Auferstehung zu= fammenhängt, die Spige, weil es den Rudschlag bezeichnet gegen die stärkste Negation jenes Messiasbe= griffs, die in dem gewaltsamen Tode Jesu lag, und von seinen ersten Anhängern mittelst jener krampshaft gefteigerten Gemuthezuftande, deren Ergebniß die Chriftusvisionen waren, überwunden worden ift.

Es ift ganz im Sinne des angeführten Schleier= macher'schen Ausspruchs, wenn er die Widersprüche in der Auferstehungsgeschichte, die den Gegnern des Chriftenthums von jeher als eine Hauptwaffe gedient ha= ben, auf gleiche Linie mit den Widersprüchen zu ftellen fucht, die sich auch in den früheren Theilen der evan= gelischen Nachrichten über Jesum sinden. Er weist insbesondere auf die Differenz zwischen den drei ersten Evangelien und dem vierten hin, die durch die ganze Geschichte Jesu hindurchgebe: aber in der Auferstehungsgeschichte ist es nicht blos dies, sondern da, kann man sagen, widerspricht jeder jedem und sogar sich felbst. Im Allgemeinen ift es ganz die richtige Stellung, nämlich die schon von Lessing eingenommene. wenn Schleiermacher unumwunden wirkliche, nur vermuthungsweise zu lofende Widerspruche in diesen Erzählungen zugibt, dabei jedoch geltend macht, dergleichen "fommen überall vor, wo Einzelnheiten erzählt werden von Augenzeugen, welche dann wiederholt werden von andern, wo einer sich die Mängel der Erzählung aus andern Erzählungen oder aus seiner eigenen Conjectur erganzt" (S. 461). Aber ficher murde Leffing ben Ropf geschüttelt haben, wenn nun Schleiermacher mit seiner "Maxime" hervorgerückt wäre, auch hier musse Johannes unfer Führer sein, denn sein Evangelium sei "eine Relation von einem Augenzeugen", und was er nicht felbst gesehen, das sei doch "unmittelbar aus dem Bericht der Augenzeugen in den seinigen überge= gangen" (S. 461. 464).

Immer ift in Schleiermacher's Kritik der evangeli= ichen Geschichte die Prämisse, die Abweichungen und Widersprüche in den Berichten, richtig dargelegt, das Dilemma, wo es ein solches gibt, scharf aufgestellt; aber die Entscheidung fällt in der Regel nicht nach dem Sachverhalt, sondern nach einem vorgefaßten Urtheil aus. Daß Matthäus von Erscheinungen Jesu, welche die Jünger in und um Jerusalem gehabt hatten, nichts weiß; daß Lucas "zu verschiedenen Zeiten eine verschiedene Kunde von der Sache gehabt", am Anfange der Apostelgeschichte "eine Correctur" seines

Berichts am Ende bes Evangeliums gegeben bat ("int Evangelium geht eigentlich Alles an demfelben Tage vor, und das Allerlette", die Himmelfahrt, "scheint sich unmittelbar anzuknüpfen an die Zusammenkunft Chrifti mit den Jüngern am Ofterabend; hingegen am Anfang der Apostelgeschichte holt Lucas nach, da hat er eine ganz andere Notiz, da gibt er einen Zeitraum von 40 Tagen an, während welcher Chriftus den Jüngern erschienen sei, und nun erzählt er die Himmelfahrt als eine weit von jenem erften Abend nach der Auferstehung entfernte Begebenheit"); daß die Tendenz des Matthäus und Marcus in diesem Abichnitt gar keine eigentlich hiftorische, d. h. auf zusammenhängende Darftellung ber einzelnen Vorfälle ge= richtete ift, sondern dem ersteren sei es nur darum zu thun, neben dem erften Bekanntwerden der Auferftehung einerseits den Unglauben der Juden und die Entstehung der Fabel von dem Leichendiebstahl begreif= lich zu machen, andererseits die Berfündigungsthätig= feit der Apostel auf den Befehl Chrifti zu ftugen, und ebenso haben die einzelnen Erzählungen bei Marcus (gegen deffen Schluß, wie auch gegen das 21. Rapitel des Johannes, Schleiermacher kein kritisches Bedenken hat) lediglich die Tendenz, theils den Unglauben der Jünger und dessen Tadel durch den erscheinenden Chriftus zu schildern, theils den Erfolg des Evange= liums auf den Befehl und die Berheitzung Chrifti gu=

rückzusühren (S. 460 ff.) — in alle dergleichen Wistersprüche und Mängel der Berichte sieht Schleiermamacher so scharf wie nur irgend einer hinein. Aber schon wenn er nun dem Lucas "eine rein historische Tendenz" zuschreibt, in dessen Eß= und Tastproben doch die dogmatische mit Händen zu greisen ist, so merkt man bereits, wie es dem Iohannes zugeht, dem es nun vollends um gar nichts als um treues Wiedergeben des Selbsterlebten oder von Augenzeugen Vernommenen zu thun sein soll (S. 463).

Das Dilemma aber, das sich aus der Gesammt= betrachtung der evangelischen Auferstehungsberichte ergibt, hat Schleiermacher nun wieder auf's Schärffte hingestellt. Wir haben "auf der einen Seite das Zufammenfließen der ganzen Angelegenheit gleichsam in einen einzigen Act, womit das Auferstehungsleben anfängt und auch schließt", nämlich die galiläische Zu= fammenkunft bei Matthäus; auf der andern "die Mannigfaltigkeit (von Erscheinungen) bei Johannes, zugleich mit der Erwähnung, daß noch weit Mehreres der Art hätte gegeben werden können, und dazu in Lucas die beftimmte Angabe des Zeitraums" von 40 Tagen. Da find nach Schleiermacher "zwei entgegen= gesetzte Erklärungen möglich. Man kann sich denken: es hat sich an die einfache Erzählung allmählig Mehreres angeknüpft, was aber nicht so thatsächlich ift, sondern das Wunderbare der Begebenheit ift ausge=

sponnen worden. Die entgegengesete Erklärung ist: die Thatsachen sind in ihrer Mannigsaltigkeit von Ansfang an überliesert gewesen, und nur die Art der Entstehung unserer Evangelien in Zeit und Localität, die wir nicht mehr bestimmen können, hat sie verhindert, das mit auszunehmen" (S. 464).

Daß man in diesem Dilemma sich für die letztere Seite du entscheiden habe, dafür beruft sich Schleiermacher auf den Apostel Paulus, der, einer der älteften Zeugen, "im Korintherbrief (1 Kor. 15, 5 ff.) fogar noch andere Fälle anführt von Erscheinungen Chrifti vor seinen Jüngern, die in allen unseren Evangelien nicht stehen". Wird hiedurch gleich unwidersprechlich, was übrigens schon der Natur der Sache nach zu vermuthen war, daß bereits in der ersten Zeit nicht blos von einer, sondern von mehreren, an verschiedenen Orten vorgefallenen Chriftuserscheinungen die Rede ging: so erhellt mit nicht minderer Anschaulichkeit aus der Correctur, die nach Schleiermacher's Ausbrucke Lucas an feiner eigenen früheren Darstellung später anbrachte, daß der Gang, den diese Erzählungen nahmen, im Allgemeinen feineswegs ber war, das Mehrere fallen zu laffen, son= dern daß man im Gegentheil der, wie die einzelnen Erzählungen gesammelt wurden, immer mehr anschwellenden Zahl der Erscheinungen durch Erftredung des Termins, bis zu welchem sie stattgefunden haben sollten, Raum zu machen suchte. Es muß folglich die

Fassung der Sache bei Matthäus einen andern Grund haben, als daß, wie Schleiermacher meint, zur Zeit der Abfassung dieses Evangeliums "ichon Vieles der Art verloren war"; und da dürfen wir uns nur erin= nern, wie der erste Evangelist bei den Reden Jesu die Gewohnheit hat, was bei verschiedenen Anlässen einzeln gesprochen worden war, in wenige große Redemassen zusammen zu ziehen, so sehen wir sogleich, daß er auch hier am Schluffe der irdischen Laufbahn Jesu ebenso zu Werke gegangen ift. Die verschiedenen Erscheinungen des Auferstandenen, von denen man sich erzählte, konnten ihm so wenig unbekannt sein, als sie dem Apostel Paulus oder dem Verfasser der entsprechenden Abschnitte des Hebräerevangeliums unbekannt waren, da fie gewiß zu den meift besprochenen Stücken der urchriftlichen Neberlieferung gehörten; von diesen lehnte er, der acht hiftorischen Erinnerung getreu, die jerusa= lemischen mit Ausnahme der Vorerscheinung vor den Frauen, ab, die galiläischen aber faßte er, seiner schrift= stellerischen Gigenthumlichkeit gemäß, in die Gine Schlufterscheinung zusammen. Ihm war es um eine Rundgebung zu thun, welche den gekreuzigten Meffias nicht blos als wiederbelebten beurfunden, sondern zu= gleich als den zur Weltherrschaft erhöhten, seiner Ge= meinde bis zum Ende diefer Zeit gegenwärtig bleiben= den Herrn, und die Verfündigung des Evangeliums in aller Welt als fein unmittelbares Geheiß darftellen

sollte: Beides zusammen konnte sie nur dann leisten, wenn sie die erste und letzte war.

Ift hienach bas von Schleiermacher behauptete Zusammenfließen der ursprünglichen Mehrheit in eine Einheit bei Matthäus in Bergleichung mit der älteren paulinischen Nachricht allerdings vorhanden, nur nicht als Folge des Erlöschens der ursprünglichen Runde, sondern als schriftstellerisches Zusammenfassen: so zeigt sich, wenn wir mit der paulinischen Notiz die Darstellungen bei Lucas und Johannes vergleichen, der von Schleiermacher abgewiesene Fortschritt vom Einfacheren in's Zusammengesetztere doch. Freilich nicht ber Zahl nach, da allerdings Paulus mehrere Erscheis nungen aufführt, als jeder einzelne unferer Evangeli= sten; wohl aber in Hinsicht der Dualität. Paulus spricht von Erscheinungen schlechtweg; von Betaftungs= und Efproben, wie sich deren bei Lucas und Johannes finden, weiß er nichts; wie ja felbst in der bereits nicht mehr ursprünglichen Erzählung der Apostelgeschichte von der ihm zu Theil gewordenen Chriftuserscheinung wohl von Lichtglanz und Worten, aber weder von Fleisch und Knochen, noch von Bratfisch und Honia kuchen die Rede ift. Und das entspricht auch gang der Natur der Sache. War einmal die Disposition dazu gegeben, so blieb es gewiß nicht bei Einer Vision, und hatten etliche Visionen stattgefunden, so durfte man für die frühzeitige Entstehung von noch weit mehr Er=

zählungen von solchen nicht sorgen. Ursprünglich lauteten diese Erzählungen, wie sie schon Anfangs lauten mußten: sie stellten das von der Einbildungskraft Bergegenwärtigte als äußerlich Angeschautes, das innerlich Bernommene als wirklich Gehörtes dar; mit dem Erwachen des Bedenkens, mit dem Lautwerden des Einwurst jedoch, daß das noch keine genügenden Beweise der Realität jener Erscheinungen seien, kamen die Geschichten von handgreislichen Proben hinzu, welche demnach das späteste Stadium in der Ausbildung dieser Erzählungen bezeichnen.

Was nun die einzelnen Erzählungsstücke, und zunächst diesenigen betrifft, welche die erste Kunde der Auferstehung, noch vor dem Erscheinen des Auferstandenen felbst, enthalten, so sest hier Schleiermacher die Differenzen der verschiedenen Berichte nicht blos mit gewohnter Schärfe außeinander, fondern thut des Gu= ten insofern zuviel, als er eine Differenz aufführt, die gar nicht vorhanden ist. Nicht blos darin nämlich follen die Evangelisten von einander abweichen, daß die einen von Einem Engel reden, die andern von zweien, die einen die Erscheinung innerhalb, die andern außerhalb des Grabes stattfinden lassen; sondern "bei Matthäus und Johannes werden sie ausdrücklich Engel genannt; bei Marcus ist es ein Jüngling, bei Lucas find's Männer: da liegt eine verschiedene Ansicht von der Persönlichkeit zu Grunde" (S. 466 ff. 469), d. h.

Schleiermacher meint, unter den Männern bei Bu= cas und dem Jüngling bei Marcus seien im Sinne dieser Evangelisten nur Menschen zu verstehen. Daß dies wieder ein Stud schlechtester rationalistischer Exegese ist, bedarf heutzutage nur deswegen noch einigen Nachweises, weil es Schleiermacher ift, der fich derfelben schuldig gemacht hat. Im Buch der Richter, Rap. 13, läßt der Erzähler den Manoah und sein Weib gleichfalls nur von einem Mann Gottes fprechen, den fie auch als Menschen behandeln; er aber, der es bef= fer weiß, nennt ihn einen Engel (und ähnlich verhält es fich auch Richter 6, 22 und 1 Mof. 18. 19). Ebenso bezeichnen hier Matthäus und Johannes die Erschienenen nach ihrem Befen, nämlich als Engel, Marcus und Lucas aber nach ihrer äufern Ericheinung, als Männer oder Jünglinge, ohne fich einfallen zu lassen, daß sie von Semand mifverstanden werden fonnten. Wenn also Schleiermacher die Frage ftellt: "Was ist wahrscheinlicher: ein Mensch oder ein Engel?" (S. 469) so müssen wir sagen, daß dies schlecht gefragt ift: sollen wir es von der Wirklichkeit verstehen, so sind freilich ohne Frage Menschen wahrscheinlicher als Engel; foll aber nach der Meinung der Evangeliften bei diefer Erzählung gefragt fein, dann ebenfo gewiß das Gegentheil. Wenn daher Schleiermacher antwortet: "In einer so geschichtlichen Zeit wie jene war, ist wohl die Erscheinung von Engeln nicht mehr am Orte", fo erscheint solche Weisheit beinahe lächerlich; und wenn er weiter fragt: "Was ist wahrscheinlicher, daß einer einen Engel für einen Mann ausgibt, oder einen Mann oder Süngling für einen Engel?" und nun natürlich das Lettere wahrscheinlicher findet, so ist vielemehr zu antworten, daß von solchem verschiedenen Ausgeben, oder einer verschiedenen Ansicht von der Natur der Erscheinung, gar keine Rede ist, sondern die Verschiedenheit nur den Ausdruck betrifft, während Warcus so sicher wie Matthäus, und Lucas wie Sobannes, an Engel gedacht haben.

Doch für seine rationalistische Verstocktheit wird Schleiermacher alsbald schwer bestraft durch die Verlegenheit, worein ihn seine Engelmenschen, und zwar gerade seinem Hauptevangelisten gegenüber, bringen. Bei den drei ersten fanden die Frauen den oder die Männer am oder im Grabe; wie nachher, der Erzählung des Lucas zufolge, auf die Frauenbotschaft bin Petrus zum Grabe ging, fand er Niemand: natürlich, da waren die Männer unterdessen wieder weggegangen. Bei Johannes dagegen sieht Magdalena zuerst nur den Stein weggewälzt, und läuft, ohne einen Engel ober Menschen wahrgenommen zu haben, zu den Jüngern in die Stadt. So weit wäre auch das noch gut: die Männer konnten ja eben in dem Grabe sein, in das Magdalena jest noch nicht hineingeblickt zu haben scheint. Run kommt sie aber mit Petrus und Johan=

nes zurück, und während fie außen fteben bleibt, geben nach einander die beiden Junger in das Grab, ohne außer den leeren Tüchern das Mindeste mahrzunehmen. Aber kaum sind sie fort, so sieht Magdalena, wie sie sich in's Grab budt, die zwei Engel, d. h. nach Schleier= macher Männer, darin. Da ift freilich rathselhaft, wie fie hineingekommen sein sollen, da sie unmittelbar vor= her von den beiden Süngern nicht darin waren gefunden worden, während Magdalena vor dem Grabe Wache ftand. Daß gerade sein Johannes ihn in diese Berlegenheit fest, nimmt ihm Schleiermacher beinahe übel. "Man muß fich wundern", fagt er, "daß er die Magdalena nicht genauer gefragt hat, wie sich das, was fie im Grabe gesehen hatte, zu seinem eigenen Imgrabegewesensein verhalte?" (S. 470) d. h. er möchte gar zu gern fich denken können, daß das Zeitverhältniß der beiden Vorfälle das umgekehrte gewesen wäre, nämlich Magdalena vorher die zwei Engel, d. h. Män= ner, noch gesehen und mit ihnen gesprochen, hierauf erst Petrus und Johannes ihren Gang angetreten und das Grab, nachdem die Männer mittlerweile weggegangen, leer gefunden hätten. Da aber die Erzählung seines Augenzeugen ihn bindet, so "bleibt hier", sagt er, "etwas Unerklärliches übrig." Etwas Unerklärliches bleibt allerdings, nämlich wie einem Manne von Geift und Geschmack eine solche Auslegung möglich war.

Das hängt aber so zusammen; obwohl man in den

eigentlichen Hintergrund der Ansicht nur durch schmale Rigen des Vortrags hin und wieder einen flüchtigen Blick werfen kann. "Joseph von Arimathia", so faßt Schleiermacher die bisherige Geschichte zusammen, "hatte Chriftum erst interimistisch in bas Grab gelegt, konnte aber das Uebrige nicht mehr thun, als bis der Sabbat vorüber war; daher können von Joseph beauftragte Versonen früher gekommen sein als Maria, und diese (Maria Magdalena) das Grab auch schon leer gefun= den haben" (S. 471). In diefen Zusammenhang war nach Schleiermacher Magdalena infofern eingeweiht, daß fie von der Absicht wußte, den Leichnam nach dem Sabbat in das Grabmal des Joseph zu schaffen, daher bringe der abgewälzte Stein fie gleich auf den Ge= danken der Entfernung des Leichnams; nur, wo das Grab des Joseph, mithin jest der Leichnam, zu suchen sei, habe sie nicht gewußt. So erfahren wir also, wer die Engelmenschen waren: nämlich von Soseph beauftragte Personen; und da mit ihrem Kommen das Leerfinden des Grabes in Zusammenhang gebracht wird, so müssen also fie, oder vielmehr folche, die mit ihnen gekommen, aber vor der Ankunft der Frauen wieder weggegangen waren, den Leib Jefu, in welchem Zuftand immer, aus dem Grabe entfernt haben. Daß dies Schleiermacher's wirkliche Meinung ist, bestätigt sich, wenn er gleich nachher den Umftand, daß, wie die Frauen famen, "schon Jemand im Grabe war", als eine "in der Ge=

schichte sich sindende Spur" bezeichnet, "das Factum der Auserstehung zu erklären" (S. 471). Und an solscher Vorstellung sindet er so wenig Arges, daß er nur den Schluß abzuwehren sucht, die räthselhaften Männer seien etwa "geheime Verbündete" Christi gewesen. Nur nicht geradezu Bahrdt und Venturini! das Andere will er auf sich nehmen.

Aber sehr nahe kommt er dieser Klippe diesmal doch. Denn wenn es auch nur die Leute des Joseph und keine Sendlinge einer Effenerloge waren, die den Leib Jesu aus dem Grabe nahmen, so liegt doch die Vermuthung nabe, daß es die Pflege diefer Anhänger gewesen, die ihn vollends in das Leben zurückgebracht habe. Das aber erschien Schleiermacher'n in früheren Jahrgängen seiner Vorlefung beswegen als unannehm= bar, weil dann Jefus gewußt haben müßte, wie es mit seiner Wiederbelebung und seinem Herauskommen aus dem Grabe zugegangen war; und hätte er es ge= wußt, so müßte er, wenn er redlich war, es seinen Jüngern auch gefagt haben; dies habe er aber offen= bar nicht gethan, sonst wurden die uns vorliegenden Berichte etwas davon enthalten. Daher ließ Schleier= macher damals die Wiederbelebung Jesu noch im Grabe felbft erfolgen, auf eine uns, und wahrscheinlich auch ihm felbst, unbekannte Weise und ohne menschliche Mitwirkung; und wenigstens ohne absichtliche menschliche Mitwirkung ließ er auch den Stein vom Grabe kommen. Das neue Grabmal im Garten bes Jefu wahrscheinlich fremden jerusalemischen Gutsbesitzers hatte bis zum Freitag Abend ohne Zweifel (um beffer auszutrodnen, können wir benken) offen geftanden; wie nun am Frühmorgen nach dem Sabbat die Leute des Eigenthümers in den Garten kamen und den Stein vor das Grab gewälzt fanden, dachten sie: was thut der Stein da? und nahmen ihn weg, nicht um Jesum herauszulaffen, von dem fie nicht wußten, daß er im Grabe war, sondern weil der Stein jest nicht dabin gehörte. So konnte Jesus herauskommen, ohne daß eine menschliche Absicht dazu mitgewirkt hätte, ohne daß er felbst den Zusammenhang kannte, durch eine reine Kügung der Vorsehung 1). Ob Schleiermacher'n in der Folge diese Combination zu fünftlich erschienen ift, oder was sonft ihn von diesem Wege zurückgebracht hat: in der gedruckten Vorlesung sind es nicht mehr die Knechte des unbekannten Gartenbesitzers, sondern, wie bemerkt, "von Joseph beauftragte Personen", die den Stein vom

<sup>1)</sup> S. meine Abhandlung: Schleiermacher und die Auferstehung Jesu, in Hilgenfeld's Zeitschrift f. wiss. Theol. VI, 4, S. 391 ff. Mit Bezug auf diese Abhandlung sagt Keim (der geschichtliche Christus, S. 128), ich habe zuerst "das Geheimnis des Schleiermacher'schen Scheintods enthüllt und ausgeplaudert." Den letztern Ausdruck sinde ich wisig aber unpassend. Ausgeplaudert wird nur, zu dessen Geheimhaltung eine Pflicht bestand; wo aber läge eine solche in diesem Falle? Uedrigens stimmt Keim's Urtheil über Schleiermacher's Ansicht mit dem meinigen zusammen.

Grabe nehmen und Jesum — schon wieder belebt oder noch scheintodt, wird nicht gesagt - daraus entfernen; und daß er seinen Jüngern nicht erklärte, wie es dabei zugegangen, ist nicht mehr Folge davon, daß er es felbst nicht wußte, sondern davon, daß die Jünger ihn nicht darnach gefragt haben. "Hätten fie das gethan. fo ist nicht abzusehen, warum ihnen Christus nicht gefagt haben follte, auf welche Weise er aus dem Grabe gekommen" (S. 496). Gewiß; aber ebenso wenig ist abzusehen, warum sie ihn nicht darnach gefragt haben follten. Schleiermacher spricht von einer "löblichen Scheu, die sie hatten, Christum mit neugierigen Fragen zu belästigen" (S. 471). Wir könnten eine folche Schen so wenig löblich finden, als wir eine Frage der Jünger nach dem eigentlichen Hergang bei der Auferftehung neugierig schelten würden. Schleiermacher bestimmt die erstere näher als eine Scheu, Jesum "zu fragen über etwas, mas nicht wesentlich in Bezug auf den Glauben ftand" (S. 496). Run wiffen wir, daß die Apostel fortan geradezu ihren ganzen Glauben auf die Wiederbelebung Jesu bauten; es gab mithin keine Frage, die in engerer Beziehung auf den Glauben ftand, als gerade die, welche sie sich gescheut haben follen, zu machen. "Haben sie ihn aber nicht gefragt". meint Schleiermacher, "so hatte er auch kein Interesse, es ihnen zu erzählen". Wir meinen, hätte Jesus ben Jüngern von Anfang an nur gefagt, um was fie ihn

fragten, so würden sie wenig Kluges von ihm gelernt haben; wie aber gerade nach Schleiermacher's Ansicht von dem Zustande Sesu nach der Auferstehung er die dringendste Veranlassung hatte, seine Jünger über den Hergang bei derselben zu belehren, werden wir alsbald sehen.

Diesen Zustand betreffend, finden sich nach Schleier= macher in den evangelischen Erzählungen "zwei ent= gegengesetzte Indicationen". Nämlich "1) die Indication, daß man sich seinen Zustand als die Wieder= berftellung seines Lebens ganz auf die vorige Weise benken foll" (S. 473). Dahin gehört, daß er erkannt wird, also seine frühere Gestalt hat; daß er Glieder, Wunden vorzeigt, sich bewegt und Nahrung zu sich nimmt, wie ein natürlicher Mensch. Dem gegenüber finden sich aber "2) andere Indicationen, welche zu der Vorstellung Veranlassung geben, daß ein Zusammen= bang in der Eristenz Chrifti nicht zu glauben sei, son= bern bas Bange mehr als ein Schein fich zeigt". hier muffen wir ausnahmsweise Schleiermacher beschuldigen, daß er schon das Dilemma falsch gestellt hat, um von der einen Seite deffelben abzuschrecken. Das Ver= schwinden, Kommen bei verschlossenen Thuren, überhaupt "bas Vereinzelte in der Erscheinung Jesu, ohne Notig von seinem Aufenthalt in der Zwischenzeit", ift in den Evangelien mit nichten fo gemeint, daß die "Eriftenz", fondern nur fo, daß die Erscheinung Jefu

nach der Auferstehung keine zusammenhängende mehr gewesen sei. Weit entsernt, daß nach dieser Seite "daß Ganze als Schein sich zeigte", ist im Sinne der Evangelisten die Existenz des Auferstandenen vielmehr eine im höchsten Sinn reale: er lebt und lebt ununtersbrochen sein neues höheres Leben, wenn er auch nur bisweilen und auf kurze Augenblicke für gut sindet, sich den Seinigen sichtbar zu zeigen.

Entgegengesette Indicationen bleiben jedoch immer; Essen und Verschwinden, taftbare Glieder und Kommen burch verschlossene Thüren können wir uns nicht in einem wirklichen Zustande zusammendenken: wer den Zustand Jesu nach der Auferstehung als einen wirklichen zur Vorftellung bringen will, der muß zwischen den widersprechenden Merkmalen wählen. Da glaubt benn Schleiermacher bei näherem Zusehen zu entbeden. daß die Indicien der einen Art, diejenigen nämlich. welche auf etwas Nebernatürliches in dem neuen Zu= stande Jesu hinweisen, sich ausschließlich auf Seiten ber Junger und ihrer vorgefaßten Meinung finden; während auf Seiten Jesu sich durchaus das Bestreben zeige, "ben Jüngern fein Leben nach der Auferstehung als völlig menschlich darzustellen" (S. 495). "Er will als keine von dem gewöhnlichen menschlichen Leben ab= weichende Erscheinung angesehen sein; er will sich be= rühren laffen zum Beweise, daß er einen wirklich menschlichen Leib habe wie alle Andern; er läßt bie

Merkmale von dem, was ihm begegnet ift, sehen, er ißt in ihrer Gegenwart" u. f. f. (S. 276). So stellt denn Schleiermacher für die Berichte von den Erschei= nungen Jesu nach der Auferstehung den Kanon auf: "man habe fich an das zu halten, was Chriftus absichtlich thut und äußert, wie er sich vorgestellt wissen will, und alles Wunderbare, wie er den Jüngern erschien, auf Rechnung des Urtheils der Jünger zu schreiben" (S. 476. 498). Diefer Kanon wäre ganz recht, wenn wir nur irgendwo den wirklichen Chriftus hätten. In unfern Evangelien haben wir aber zu= nächst nur den Chriftus der Evangelisten, und ob ihrer Vorstellung die Wirklichkeit entsprach, ist ja gerade in diesem Theil der evangelischen Geschichte am meisten fraglich. Was sie also ihren auferstandenen Christus ausdrücklich erklären und absichtlich vornehmen laffen, wie das Verweisen auf Fleisch und Knochen, das Es= fen u. f. w., hat keine größere Geltung, als was fie für sich von ihm und von dem Eindruck erzählen, den fein Erscheinen auf die Jünger gemacht habe. Sondern das eine wie das andere sind Bestandtheile ihrer Vorstellung von der Eriftenz Jesu nach der Auferstehung, und widersprechen sich diese Bestandtheile, so bleibt uns keine Wahl, als zu erklären, daß wir uns eine folche Eriftenz nicht denken können. Dazu kommt, daß diese Bestrebungen Jesu, die Jünger von seiner natürlichen Leiblichkeit zu überzeugen, nicht ber früheren Formation der Auferstehungsgeschichte bei Paulus und Matthäus, sondern der späteren bei Lucas und Sohan= nes angehören.

Also Jesus gab sich nach Schleiermacher alle Mühe, feine Junger zu überzeugen, daß fein Leben nach ber Auferstehung ganz gleich sei seinem Leben vor derfelben, daß schlechterdings nichts Uebernatürliches im Spiele fei; aber er brang damit nicht durch, fie konn= ten sich von der Vorstellung nicht losmachen, daß er kein natürlicher Mensch mehr sei wie vorher. Da musfen wir fagen: er hatte es sich selbst zuzuschreiben, daß er seinen Zweck nicht erreichte, benn er wandte daßjenige Mittel nicht an, das ihn am sichersten dazu hätte führen muffen. Dieses Mittel war, wenn er ihnen erklärte, wie es mit seinem Hervorgang aus dem Grabe zugegangen, nämlich ganz natürlich. Nach der gedruckten Vorlesung Schleiermacher's wußte er dies. aber er ließ es darauf ankommen, ob ihn die Jünger darnach fragen würden, und diese fragten ihn nicht. In der That aber lag in ihrem hartnäckigen Wahn, daß er ein gespensterhaftes Wesen sei, eine so dringende Aufforderung für Jesum, fie über jenen Punkt aufzuflären, daß es nicht erst einer ausbrücklichen Frage bedürfen konnte.

Doch wir muffen nun auch im Einzelnen sehen, wie sich Schleiermacher mit ben Zügen ber evangelischen Erzählungen, die für etwas Uebernatürliches in

bem Zuftande bes Auferstandenen zu sprechen scheinen, abgefunden hat. Gleich am Auferstehungsmorgen begegnet uns der Umstand, daß Maria Magdalena ihn für ben Gärtner hält und als folchen anredet. Das scheint auf etwas Fremdes in ber Geftalt hinzuweisen; aber es kann auch, meint Schleiermacher, blos von der veränderten Kleidung herkommen, denn da er im Grabe nur die Tücher hatte, die er darin ließ, so muß er nach dem Hervorgang aus demfelben eine fremde Aleis dung (wahrscheinlich die des in der Nähe wohnenden Gärtners) angelegt haben. So in einem früheren Seft; in dem Abdruck des neuesten habe ich biefen Bug nicht wiedergefunden. Dann folgt die Erscheinung Jefu auf dem Wege nach Emmaus, wo ihn die beiden Junger nicht nur nicht an der Geftalt, sondern auch bei längerem Gespräch an ber Stimme nicht erkennen, an der ihn am Morgen Magdalena erkannt hatte, son= dern erst am Brodbrechen, worauf er ihnen aber unmittelbar verschwindet. Da findet Schleiermacher bas längere Nichterkennen daraus erklärlich, daß die beiden Jünger gar nicht an die Möglichkeit dachten, der hin= gerichtete könnte am Leben fein; während ihres Erftaunens sodann, als sie ihn mit einemmale erkannten, habe er sich leicht so von ihnen entfernen können, daß fie es erst wahrnahmen, nachdem es geschehen war (S. 474). Wie hierauf die beiden Banderer eben baran find, den Jüngern in Jerufalem, von denen unterdessen Petrus gleichfalls eine Erscheinung gehabt hatte, ihr Erlebniß zu berichten, ftand nach Lucas Jesus jo unversebens in ihrer Mitte, daß sie einen Geift zu feben meinten. Das hat nun allerdings, gesteht Schleiermacher in dem früheren Sefte, ftark das Unsehen eines wunderbaren Erscheinens; aber vergleichen wir den Johannes, wo er von derfelben Erscheinung erzählt, fo heißt es da: als die Jünger versammelt und die Thüren verschloffen waren, kam Jesus und stand in ihrer Mitte. "Ja, bei dem Kommen und der geschloffenen Thur, da benkt man von felbst, daß diese aufgemacht worden sei". Daß bei Lucas von Kommen und von der Thur nichts fteht, dies allein, meint Schleiermacher, gebe bei ihm der Sache den Schein des Doketischen. In der gedruckten Vorlesung wird durch Unterscheidung der Hausthür von der Zimmerthür zu helfen gefucht: "Wenn die Apostel Abends beisammen waren, so wird freilich das Haus wohl verschloffen gewesen fein, aber da wird auch Jemand gewesen sein, der die Bestimmung hatte, zu öffnen; daß das Zimmer follte verschlossen gewesen sein, wäre aus der Gewohnheit berausgegangen und wäre auch ohne Nupen gewesen" (S. 474). Mein man mag unter den Thüren die Saus- oder die Zimmerthur oder beide verfteben: fie waren verschlossen, das wird gesagt; daß sie geöffnet worden, wird nicht gefagt, und darf nicht etwa als selbstverständlich hinzugedacht werden, da vielmehr der Anlage der Erzählung nach eben das als das Merkwürdige an der Sache betrachtet werden soll, daß das Deffnen der Thür nicht nöthig war.

Daß in dem Zuftande Jesu nach der Auferstehung nichts Uebernatürliches gewesen, meint Schleiermacher auch noch aus folgendem Zuge entnehmen zu können. Wenn Jesus am Auferstehungsmorgen zu Magdalena fagt, er sei noch nicht zum Bater aufgestiegen, aber er steige zu ihm auf, sie solle zu den Jüngern gehen und es ihnen verkündigen: fo "erscheint dies" nach Schleier= macher "so, als ob Chriftus über die Dauer dieses er= neuerten Lebens keine bestimmte Vorstellung gehabt hätte" (S. 473). Auch sein Erscheinen am Abend, wo er den Jüngern mittelft Anblasens den heiligen Geift und die Befugniß der Sundenvergebung mit= theilt, "hat sehr den Charafter eines letten Auftrags, und da finden wir keine Spur, daß Chriftus an ein längeres Zusammenbleiben mit ihnen gedacht hat, und feine Aeußerung, daß sie ihn wieder zu erwarten hät= ten" (S. 493). Nun meint aber Schleiermacher, in bem Bewußtsein Sesu über diesen Punkt weiterhin eine Entwicklung zu entdecken 1). Im ersten Anfang

<sup>1)</sup> In der bekannten Ofterpredigt: Chrifti Auferstehung ein Bild unseres neuen Lebens, Predigten, fünfte Sammlung, Fest-predigten I. Bd., S. 303 f., sindet Schleiermacher diese Entwicklung nicht blos in dem Bewußtsein Jesu um seinen Zustand, sondern sagt von seinem Leben nach der Auserstehung selbst ganz rationalistisch, "daß es allmählig erstarkt sei und Kräfte

wohl sei er "eines bestimmten Zeitraums, während dessen er so fortleben würde, nicht sicher gewesen"; wenn er dann aber später die Tünger nach Galiläa bescheide, "so liege darin schon das Bewußtsein einer längeren Dauer seines Zustandes als im ersten Augenblicke"; in Galiläa selbst hierauf "müsse er in den Gang eines vollständigen Lebens vollsommen zurückgestehrt sein, weil er da ganz auf dieselbe Weise und unter denselben Bedingungen wie vorher handle" (S. 493. 498), nämlich bald mit einzelnen oder mehreren Tüngern (Joh. 21), bald auch mit größeren Massen (den 500 Brüdern aus 1 Kor. 15, 6) zusammen sei.

Diese Reise nach Galiläa betreffend, muß zwar Matthäus, wenn er den Engel und Sesum selbst die

gewonnen habe. Als der Erlöser", fährt er fort, "zuerst der Maria erschien, da sagte er, gleichsam als sei sein neues Leben noch surchtsam und empfindlich: Kühre mich nicht an . . Aber nach wenigen Tagen stellte er sich dem Thomas dar und forderte ihn auf, er solle ihn herzhaft betasten, seine Hand in seines Meisters Seite legen und seine Vinger in die Mahle, welche die Rägel des Kreuzes zurüczelassen hatten, so daß er auch der empfindlichsten Stellen Berührung nicht schute. Aber auch schon am ersten Tage, und als ob er auch mit dadurch recht erstarten sollte, sehen wir ihn wallen von Terusalem nach Emmans und von Emmans wieder nach Jerusalem, sowie hernach vor seinen Jüngern hergehend nach Galiläa, und sie wieder zurüczeleitend nach Jerusalem". Freilich weiß man bei der allegorischen Haltung dieser Predigt nicht, wie weit man jene Jüge historisch zu nehmen hat.

Weisung dahin bereits am Auferstehungsmorgen geben läßt, bei Schleiermacher ichon beswegen Unrecht haben, weil nach Johannes die Jünger noch acht Tage nach= ber in Jerusalem find und ba eine Chriftuserscheinung haben; aber die Reife felbft halt auch Schleiermacher wegen Joh. 21 fest, nur daß er sie etwas später. übri= gens gleichfalls auf eine Weisung Jesu bin, erfolgen läßt. Fragen wir nach dem Zweck biefer Reife, fo macht uns Schleiermacher folgende Eröffnung. Ent= schlossen, mit der Welt außerhalb des Jüngerfreises sich nicht mehr einzulassen, konnte der wiederbelebte Jesus sich nicht lange an einem und demselben Orte. befonders in der Nähe der Hauptstadt, aufhalten, um nicht "diejenigen, welche Theilhaber an dem Geheimniß seiner Auferstehung waren, in eine allzu bedentliche Lage zu bringen". In Galiläa nun hatte er zahlreiche Anhänger, und konnte zugleich "mehr abge= schlossen und unbeobachtet mit seinen Jüngern zusam= mensein, als in und bei Jerusalem möglich war" (S. 484). Und sehen wir auf seine Zusammenkunft mit den fünfhundert Brüdern, die aller Wahrscheinlichkeit nach in Galiläa stattgefunden und schwerlich blos den Zweck der Beurkundung feines Wiederlebens gehabt hat, so liegt nach Schleiermacher die Vermu= thung nabe, "daß Chriftus eben zu diesem Behuf, um mit feinen Sungern gleichsam die ersten Grunde zu einer Organisation ber driftlichen Gemeinde zu legen, nach Galiläa gegangen sei und sich da mit ihnen verssammelt habe" (S. 489 f.).

Nun zeigt uns aber Lucas Jesum mit seinen Jungern schließlich wieder in Jerusalem ("wieder" nur wenn man den Lucas mit den übrigen zusammen= nimmt; denn er selbst läßt ja die Jünger einer auß= drücklichen Berordnung Jesu gemäß "von Jerusalem nicht weichen"): was foll denn nun der Grund gewefen sein, daß Jesus noch einmal dahin zurückfehrte? Möglicherweise, antwortet Schleiermacher, dasselbe, was ihn vorher zu der Reise nach Galiläa bewogen hatte: daß seine Anwesenheit nachgerade auch hier anfing. in Kreisen bekannt zu werden, aus denen Gefahr ent= ftehen konnte. Außerdem hatte er ja aber die Saupt= ftadt seines Volkes als den Punkt ausersehen, wo nach feinem hingang die Predigt seiner Jünger ihren Un= fang nehmen follte; führt er fie also jest diesem Orte zu, "so ift's die Ahnung von dem bevorftehenden Ende seines zweiten Lebens gewesen, was ihn zur Rückfehr aus Galiläa nach Jerusalem bewogen hat" (S. 499).

Diese Ahnung seines Endes nun, sollen wir sie als ein Gefühl körperlicher Schwäche, erschöpfter Lebenstraft ansehen? Betrachtet man den Tod Sesu als einen Scheintod und seine Auferstehung als ein Erwachen aus demselben, so liegt allerdings diese Vorstellung am nächsten. Indes bemerkt Schleiermacher mit Recht, wenn man sich den Leib Christi mit den

Wunden von der Kreuzigung, seinen Zustand als den eines Kranken mit geschwächter Lebenskraft denke, so habe nicht blos das Reisen nach Galilaa und wieder zurück etwas Unwahrscheinliches, sondern schon am er= ften Tage in bem Gang nach Emmaus und von ba wieder nach Jerufalem erscheine er vielmehr als ein ganz Gesunder, dem weder Wunden noch Mattigkeit zu schaffen machen. Daraus folgt allerdings, daß un= fere evangelischen Schriftsteller fich den Zustand Jesu nach der Auferstehung nicht auf jene Weise gedacht haben. Wenn nun aber Schleiermacher auch für fich fagt: "es gehöre offenbar in das Bild von feinem Zuftande, daß wir Sesum keineswegs darftellen dürfen wie Diejenigen thun, welche bei dem Begriff eines Schein= todes stehen bleiben, daß wir ihn nicht muffen mit ge= schwächter Lebenskraft diese Zeit zubringend ansehen" (S. 484): so wiffen wir nicht, was wir hiezu fagen sollen. Also stellt sich Schleiermacher den Tod Jesu nicht als einen Scheintod vor? Dann wäre unfere ganze bisherige Darftellung seiner Ansicht unrichtig. Er denkt sich doch dieses ganze "zweite Leben" Jesu, wie er es nennt, als ein vollkommen natürliches, als das wiederhergestellte frühere Leben. Ein natürliches Leben aber wird wohl auch auf natürliche Weise wiederher= gestellt worden sein, und eine natürliche Wiederherftel= lung desselben ift nur denkbar, wenn es nicht wirklich

vernichtet, wenn die Bernichtung, der Tod, ein bloßer Schein gewesen ist.

Aber Schleiermacher erklärt ausbrücklich, es fei mit ber Auferstehung Chrifti wie mit feiner ganzen Erscheinung auf Erden: "bas Erfte fei ein wunderbarer Act, aber das Folgende sei ein vollkommen natürliches gewesen" (S. 474). In früheren Jahrgängen der Vorlefung bestand er nur darauf, man dürfe die Auferstehung Jesu nicht in die gemeinen Grenzen der Natur zurückführen wollen, so daß uns nur die Kennt= niß einiger Umftände fehlte, um den ganzen Hergang zu begreifen; ein folches Beftreben, das Bunderbare, das mit diesem einzigen Entwicklungsmomente der Menschheit zusammenhänge, in die Grenzen des Befannten zurückzuführen, möge leicht auch von dem anbern Beftreben begleitet fein, diesen Moment felbst, auch seinem geiftigen Gehalte nach, auf das Gewöhn= liche zu reduciren. Sage dagegen einer nur: wenn noch eine Spur von Leben in Christo war, brauche ich seine Auferstehung nicht als absolutes Wunder anzusehen, so findet Schleiermacher das unverfänglich; wir können ja überhaupt nicht fagen, was ein absolu= tes Wunder ift, da wir die Grenzen der Natur nicht kennen und nicht wissen, wie vieles Außerordentliche noch in diese Grenzen hereinfallen mag. Es scheint, Schleiermacher rechnete zu den Eigenschaften des Nor= malmenschen, als welchen er seinen Chriftus bachte.

auch eine solche Wiederherstellungskraft des körperlichen Lebens, die er als übernatürlich betrachtete, sosern sie mit der absoluten Stärke des Gottesbewußtseins in demsselben zusammenhing, zugleich aber als natürlich, sosern ihre Wirksamkeit an die Gesetze der Einwirkung des Geistigen auf das Leibliche gebunden war. Diese Kraft müßte nun aber nicht blos das Leben wiedershergestellt, sondern auch die Wunden augenblicklich gesheilt und den Kräfteverlust ersetzt haben. Eine solche Wiederherstellungstraft wissen wir und erstens nicht zu denken, und zweitens, wenn wir sie auch annehmen wollten, so wären wir nicht im Stande, den Körper, in welchem sie waltete, das Leben, das sie erneuerte, als natürlich menschliche zu begreisen.

<sup>1)</sup> Auf etwas Achnliches, oder auf eine Beiße'sche Herüberwirkung aus der Geisterwelt, schienen mir auch Keim's kurze und räthselhifte Andeutungen (Die geschichtliche Würde Jesu, S. 46 f.) hinauszulausen. Jest hat er sich ausdrücklich zum Glausen an eine Erscheinung Jesu in verklärter neuorganisirter Leiblichkeit" bekannt (Der geschichtliche Christus S. 134). Das heißt die Wassen, wobei sich nur die Frage aufdrängt: warum das erst am Ende, und nicht gleich von Ansfang? Was dem Züricher Theologen an unserer Ansicht nicht behagt, ist hauptsächlich die Schwärmerei, deren sie die erste Gemeinde zu zeihen scheint: dem nüchternen christlichen Bewußtsein von heute widerstreht es, aus der Exaltation visionärer Zutände abstammen zu sollen. Als wäre unser jept so gründlich abgekühlter Planet nicht auch einmal eine glühende Masse wesen, und als wüßten wir über die Zeit und die Art der Versegen, und als wüßten wir über die Zeit und die Art der Versegen, und als wüßten wir über die Zeit und die Urt der Versegen.

Hier also von der physischen wie oben von der moralischen Seite ergibt sich und, daß Schleiermacher's Vorstellung von Christus so gut wie die kirchliche, statt, wie es sein Bestreben ist, die richtige Mitte zwischen dem Ebionitischen und dem Doketischen zu tressen, dem letzeren Wahne anheimfällt. Das ist auch ganz natürlich, da es eine solche Mitte nicht gibt, noch geben kann. Die ebionitische Vorstellung von Christus ist ja eben die, welche ihn als wahren und wirklichen Menschen faßt: nothwendig muß daher sede Vorstellung von ihm, welche drüber hinausgeht, in das nur noch scheinbar Menschliche oder das Doketische gerathen.

Doch dieses mysteriösen Anfangspunkts und, wie wir bald sehen werder., auch eines solchen Endpunktes ungeachtet, hält Schleiermacher für den Berlauf dieses zweiten Lebens Schu an der vollkommenen Natürlichsteit desselben sest und weicht vor keiner Gegeninstanz zurück. Als eine solche der sie sie den langen zwischenzeiten, die seine einzelnen Erscheinungen von einander trennten, sich aufgehalten, warum er sich nicht entweder öffentlich gezeigt habe, oder doch wenigstens bei seinen Tüngern geblieben sci? Das Erstere hatte nach Schleiermacher seinen Grund darin, daß er mit der

fühlung des urchristlichen Bewußtseins nicht ungefähr fo viel als wir über den hergang bei der Abkühlung unserer Erde wissen.

Welt abgeschlossen hatte und nichts mehr mit ihr zu thun haben wollte. Fragt man, was ihn biezu beftimmt, beziehungsweise berechtigt haben könne, so ver= muthet Schleiermacher, wenn Chriftus sich als Auferstandener öffentlich gezeigt hätte, so würde dies zwar größeren Effett gemacht haben, aber es hätte in Folge davon auch "eine Tendenz hervorbrechen können auf ein äußerlich messianisches Reich", und schon diese Rücksicht genüge vollkommen, um zu erklären, warum er sich so abgeschlossen habe (S. 487). Doch wenn er mit dem Volke nichts mehr zu schaffen haben wollte. warum blieb er nicht beständig bei seinen Jüngern, für die er doch jest, wie auch Schleiermacher annimmt, ausschließlich da sein wollte? Eines hing am Andern. antwortet Schleiermacher. Wollte Jesus mit andern Menschen nicht mehr in Verwicklung kommen, so mußte er jedes Aufsehen vermeiden, das, wenn er die ganze Zeit bei seinen Jüngern geblieben wäre, unmöglich zu vermeiden war (S. 473).

Aber wo war er denn nun in den Zwischenzeiten, und warum finden wir hierüber in den Evangelien fo gar keinen Aufschluß? "Daß wir keine Nachricht ha= ben, wo er sich eigentlich aufgehalten, liegt in der Schen der Jünger, ihn zu fragen"; im früheren hefte hieß es, Jesus selbst habe Gründe gehabt, ihnen aus feinem Aufenthalt ein Geheimniß zu machen, damit fie, zur Rede gestellt, mit gutem Gewissen sollten sa=

gen können, fie wüßten nicht, wo er fei. "Aber wenn man sagen wollte", fährt Schleiermacher fort, "das fete offenbar andere Verbindungen voraus, welche Chriftus gehabt habe, so sage ich: nur nicht außerhalb des Kreises der Jüngerschaft, von welcher beständig die Rede ist" (S. 473). Da er aber den Zwölfen ins= gesammt, wie Einzelnen unter ihnen, doch nur vorüber= gehend erschienen ift, was versteht denn Schleiermacher unter der auch sonst bekannten Jüngerschaft, bei welder Jesus sich bleibend aufgehalten haben foll? Die Erwähnung Bethaniens am Schluffe des Berichtes bei Lucas veranlaßt ihn zu der Bemerkung, daß sich hier eine Analogie zeige zwischen dem Aufenthalt Jesu vor und nach der Auferstehung: früher habe er sich, wenn er während der Festzeiten nach Jerusalem fam, gewöhnlich in Bethanien aufgehalten; fo fei mahricheinlich. "daß er fich auch während der Auferstehungszeit bier aufhielt" (S. 482). Allein die Lazarusfamilie in Bethanien war ja nach Joh. 12, 10 f. dem Haß und der Verfolgung der judischen Obern ganz besonders ausgesett; in ihr hatte daher Jesus am wenigsten eine fichere Zufluchtsstätte finden können.

Te mehr nun aber bie wenigen und kurzen Zusammenkünfte Tesu mit seinen Jüngern den langen Zeiten der Verborgenheit während der vierzig Tage gegenüber zu einem Minimum zusammenschwinden, und je räthselhafter sein Aufenthalt während dieser

Bwischenzeiten wird, desto dringender erhebt sich immer wieder auf dem einen Standpunkte die Vermuthung eines nicht mehr natürlichen, mehr geisterhaften Wandels, auf dem andern der Verdacht jener geheimen Ver= bindungen, an deren Annahme seit Bahrdt und Venturini der Makel des Lächerlichen haftete. Daher das Bestreben Schleiermacher's, die Zahl und die Dauer jener Zusammenkünfte möglichst zu vermehren. Keiner unserer Berichterstatter mache sich ja anheischig, fämmt= liche Erscheinungen des Auferstandenen zu berichten; Johannes weise im Gegentheil am Schluffe seines Evangeliums auf viele andere Zeichen bin, die Jesus vor seinen Jüngern gethan, die aber in seinem Buche nicht geschrieben seien, worunter ganz besonders auch Zeichen aus der Zeit nach der Auferstehung verstanden fein müffen (S. 486). Daß es noch mehrere Erschei= nungen des Auferstandenen gegeben habe, als deren unfere Evangelien gedenken, sehen wir auch aus der paulinischen Stelle 1 Kor. 15, 5 ff., und da ebenso umgekehrt Paulus einige auslasse, die in den Evange= lien bezeugt sind, so könne er auch noch mehrere über= gangen haben. Aus allem diesem zieht Schleiermacher die Folgerung, daß das Leben Chrifti nach der Aufer= stehung doch nicht so unterbrochen und fragmentarisch gewesen sei, als es den Anschein habe, daß diese Zeit ftärker muffe ausgefüllt gewesen sein durch Zusammensein Jesu mit seinen Jüngern" (482. 485.). Be=

fonders wenn wir die beiden "galiläischen Momente", die Zusammenkunft mit den fünfhundert Brüdern, die wohl nur eine von mehreren ähnlichen gewesen fei, auf der einen Seite, und auf der andern das, mas Johannes in seinem Anhangskapitel erzählt, zusammennehmen, "fo feben wir", nach Schleiermacher, "zweier= lei: einmal ein Zusammensein Chrifti mit seinen Jungern in größerer Masse, und zweitens mit einem Theil der Apostel und mit einzelnen; was uns als eine or= dentliche Fortsetzung seines Lebens und seiner Wirkfamkeit erscheint" (S. 492). Allein schon daß Schleier= macher von einem Zusammensein, von Versammlungen spricht, denen Jesus beigewohnt habe, ift eine Entstellung der Berichte, die immer nur von einer flüchtigen Erscheinung reden, und wo man an eine auch nur wenig längere Gegenwart Sesu benken muß, der Sache die Wendung geben, daß er bald nachdem er erkannt war, oder das Nöthiaste gesprochen hatte, wieder verschwunden sei.

Doch die gefährlichste Instanz, mit der sich Schleiermacher außeinanderzusepen hat, ist die Art, wie der Apostel Pauluß 1 Kor. 15 von den Erscheinungen deß auserstandenen Christuß spricht. "Da ist eß", gesteht er, "sehr merkwürdig, daß Pauluß die Art, wie Christuß ihm erschienen ist, mit den übrigen (den Erscheinungen vor den älteren Aposteln) zusammen, also ofsendar als gleichartig, stellt" (S. 480 f.). hier scheint

nur zweierlei übrig zu sein: entweder war also die Christuserscheinung, die der Apostel Paulus hatte, den früheren Erscheinungen, wie Schleiermacher fich biefe denkt, gleich, d. h. das natürliche Begegnen eines for= perlich lebenden Menschen, so "daß man mit dem be= rüchtigten Herrn Brenneke annimmt, Christus habe noch gelebt zur Zeit, wo Paulus auf dem Wege nach Damaskus war"; ober umgekehrt waren jene früheren Erscheinungen "auch nur solche gewesen, wie die feinige", d. h. Erscheinungen eines übernatürlichen Wefens im Sinne der Apostel, Gebilde der erregten Phan= tasie in dem unsrigen. Allein da gibt uns Schleier= macher zu bedenken: Paulus hatte im Zusammen= hang der Stelle 1 Kor. 15 einen dogmatischen Zweck; er will zweierlei in's Licht sepen: einmal die Auferstehung Chrifti und ihre Beurkundung durch allerlei Erscheinungen, dann aber auch den erhöhten Zustand Chrifti nach der Himmelfahrt als Typus unferes fünftigen Zustandes nach der Auferstehung. In Folge davon "ift ihm der Unterschied zwischen beiden, dem auferstandenen und dem erhöhten Chriftus, gleich= fam verschwunden, er denkt fich Chriftus in der Auferstehung so, daß keine Veränderung mehr mit ihm vorzugehen braucht, um in den Zustand der Erhöhung überzugeben, so daß die Himmelfahrt nicht als ein be= sonderer Punkt heraustritt". Dies konnte er, sofern er sich das Verhältniß bei Christo ebenso dachte, wie

er es weiterhin im Allgemeinen darstellt, "daß nämlich ber Reim zu bem verklärten Leibe ichon in dem ge= genwärtigen liege". Daraus aber folge nicht, "daß Paulus sich den Zustand Christi nicht (biese Negation ist hier nothwendig zu ergänzen) als einen mahrhaft menschlichen gedacht und daß er keinen Unterschied ge= macht habe zwischen den Erscheinungen Christi vor der Himmelfahrt und demjenigen, was (später) ihm per= fönlich begegnet war" (S. 481). Dieses ganze Ge= rede heißt im Grunde weiter nichts als: der Apostel Paulus zwar hat zwischen seiner eigenen Christuser= scheinung und benen ber ältern Apostel keinen Unterschied gemacht, aber wir muffen einen machen; er hat sich den erscheinenden Christus hier wie dort als ein übermenschliches, einer höheren Welt angehöriges Wesen gedacht, aber wir, oder vielmehr ich (Schleiermacher) kann ebenfo wenig den Christus bei Damascus mit Herrn Brenneke für einen noch körperlich lebendi= gen Menschen halten, als ich den, der bei Jerufalem und in Galiläa den Zwölfen und den Fünfhunderten erschien, sei es für ein höheres Wesen, oder für ein bloßes Phantafiebild halten kann. Daß insbefondere der Apostel Paulus mit unseren beiden mittleren Evan= geliften die Vorstellung einer zwischen die früheren Chriftuserscheinungen und seine eigene zwischeneinge= tretenen Himmelfahrt getheilt habe, wird hier von Schleiermacher ohne allen Grund vorausgesett; theilte

er sie aber nicht, sondern dachte sich Christus mit dem Afte der Auferstehung bereits in den Himmel erhöht und von dort aus erscheinend, so fällt für ihn vollends nicht blos jeder Grund, sondern selbst jede Möglichkeit hinweg, daß er sich den Zustand Tesu vor und nach-her als einen verschiedenen könnte gedacht haben.

Indem er nun den evangelischen Berichten von der Himmelfahrt Jefu näher rückt, hat Schleiermacher bas Bewußtsein, daß er sich das Zurechtkommen mit diesem Stücke durch den bisher von ihm eingenommenen Standpunkt nicht leicht gemacht hat. "Wenn man bie Tage Christi nach der Auferstehung als völlig mensch= lich darstellt", sagt er, "so ist es schwerer, nachher die Himmelfahrt daran zu knüpfen; wogegen die, welche diese Tage ichon als überirdischen Zustand betrachten, es leichter haben" (S. 495). Gehen wir von der Voraussehung eines wirklich menschlichen Lebens aus, fo fragt sich: "wie hat dieser Zustand können zu Ende gehen?" War es der vorige Leib, der wieder belebt wurde, so war er auch sterblich, "und darin läge die Nothwendigkeit" (und nicht blos, wie eine andere Les= art lautet: Möglichkeit) "eines zweiten Todes Chrifti". Das wäre, wenn wir die Nachricht von der himmel= fahrt bei Lucas nicht hätten (benn die des Marcus ift nach Schleiermacher theils zu unbestimmt, theils so beschaffen, daß man fie auf keinen Augenzeugen zurückführen fann), die natürlichste Borftellung; sie wäre

aber auch vom Standpunkte bes driftlichen Glaubens aus nicht unzuläffig: benn "mit ber geiftigen Erhöbung Chrifti, daß er zur Rechten Gottes fist, fteht bie Art, wie sein menschlicher Leib sein Ende gefunden bat, in gar keinem Zusammenhang" (S. 500). Im= merhin aber wäre es dann schwer, meint Schleiermader, sich zu erklären, warum in den Evangelien jede Nachricht von diesem zweiten Ende des Lebens Jesu fehlt. Man könnte es nur etwa daraus erklären wollen, daß "Chriftus sich absichtlich in eine gänzliche Berborgenheit zurückgezogen bätte". Motive, die ihn bazu bewogen haben könnten, ließen sich gar wohl ben= ken: mit der Welt hatte er abgeschlossen, und das felbstthätige Auftreten seiner Jünger hätte er durch länger fortgesetztes Beisammensein mit ihnen nur verzögert. Ferne zu halten wäre dabei nur die Vorstel= lung von "geheimen Verbindungen Christi mit andern als den Jungern; das find", verfichert Schleiermacher, "geschichtliche Einbildungen". Aber eben daß diese Einbildungen wie bose Träume Schleiermacher'n immer wieder zu schaffen machen, beweist, daß er sich nicht richtig gebettet bat.

So demnach ohne Lucas. Nun haben wir aber diesen und seinen Doppelbericht über die Himmelsahrt. Was haben wir an dem? Wenn wir das, was er von der Hinwegnahme Jesu erzählt, als einen äußeren Vorgang betrachten, so müssen wir nach Schleierma-

cher, wenn wir uns das Leben Jesu bis dahin als ein natürliches vorgestellt haben, hier nothwendig ein Moment einschieben: eine Beränderung mit dem Leibe Chrifti, daß er die Schwere verloren, überhaupt auf= gehört hätte, ein menschlicher Leib zu sein. Aber gibt uns denn der Bericht des Lucas die Himmelfahrt Jesu wirklich als äußeren Vorgang? Was er am Ende feines Evangeliums fagt: Jesus sei von seinen Jungern geschieden und in den Simmel erhoben worden, darin läge nach Schleiermacher fo wenig, als wenn Marcus ihn in den Himmel aufgenommen werden und fich zur Rechten Gottes sepen läßt, eine Nöthigung, uns die Sache als ein äußerlich fichtbares Geschehen zu denken; sondern es ließe sich ganz ebenso nehmen, wie wenn Jesus vorher von seiner Erhöhung und sei= nem Hingang zum Bater sprach. Dies ist freilich nicht einmal von dem Berichte bei Marcus richtig; denn wenn es da von Jesus heißt: nachdem er mit ihnen gesprochen, wurde er in den himmel aufgehoben, fo kann dies nur von einer fichtbaren Entrückung ver= ftanden werden, die in dem: er schied von ihnen und erhob fich in den himmel, am Schluffe . des Lucasevan= geliums, noch bestimmter angezeigt ift. Dafselbe ift nur weiter ausgemalt am Anfang der Apostelgeschichte. "Da", sagt Schleiermacher, "ift Christus bei seinen Jungern, spricht mit ihnen und gibt ihnen einen Auftrag, und nachdem er diese Rede vollendet hat, wird

er so, daß sie es sehen, in die Sohe gehoben, und eine Wolke entzog ihn vor ihren Augen weg". Wie ge= staltet sich hienach das Phanomen? Daß Chriftus in die Höhe gehoben wurde, konnte man fagen, haben fie sehen können; nun aber "nimmt ihn eine Wolke vor ihren Augen weg, die hat ihn also verhüllt, und sie haben ihn nicht mehr gesehen; was sie noch haben feben können, ift die Wolke gewesen, in der fie Chriftum mußten; nun seben sie gegen den Simmel, alfo die Wolke hat sich bewegt, und zwar aufwärts, und sie find mit ihren Augen der Bewegung der Wolfe ge= folgt, welche Chriftum verhüllt hatte" (S. 501). Will man sich nun dies als eine wirkliche Begebenheit conftruiren, fo "muß eine Begebenheit einen Anfang und ein Ende haben; das Ende aber ist hier seiner Natur nach gar nicht wahrnehmbar". Dber es ift gang anberer Art, als der Anfang: "die Bewegung fängt an als eine leibliche"; ihr Ende "ift das Sigen zur Rechten Gottes, das kann aber nicht als das Ende einer förperlichen, räumlichen Bewegung angesehen werden, da es eine geiftige Vorstellung ist" (S. 502 f.). Das war es zwar für die Evangelisten nicht fo ganz; der Himmel als die Wohnung Gottes war ihnen in der That ein Ort, und der Weg dahin ging aufwärts durch den Wolkenhimmel. Aber für uns hat Schleier= macher ganz Recht, wenn er fagt, wir können uns einen Hergang nicht als wirkliche Begebenheit construiren.

bessen", sagt er: "ist das ein nothwendiger Anfang zu jenem Ende? so müssen wir sagen: Nein! weil wir den Zusammenhang zwischen beiden nicht ausweisen können"; d. h. selbst wenn wir die Erhöhung Sesu zu einem übermenschlichen Zustand annehmlich fänden, würden wir uns doch nach unserer jetigen Weltvorstellung nicht denken können, daß dazu eine Erhebung in die Wolfen der Weg sollte gewesen sein.

Gleichwohl, wenn die Nachricht gehörig beglaubigt wäre, mußte fie beachtet werden. Nun ift die Apostel= geschichte, auf die hier das Meiste ankommt, nach Schleiermacher zwar ein authentisches Buch, dem actenmäßige Nachrichten über die erfte Gemeinde zum Grunde liegen. "Aber das hindert nicht, daß nicht einzelne Stellen vorkommen, wo man zweifeln muß, ob etwas, das als factisch erzählt wird, auch wirklich factisch zu verstehen ift" (S. 504). Dahin rechnet Schleiermacher die Geschichte von der Vifion des Petrus, die Erzählung von dem Vorfall am Pfingsttage und Anderes: da sei wahrscheinlich "aus poetischen Elementen etwas als Thatsache übertragen worden"; wovon es auch in andern biblischen Büchern Spuren gebe. "Wenn wir nun fagen muffen", fährt Schleier= macher fort, "bergleichen kommt in der Apostelgeschichte vor, und wir nehmen die Beschaffenheit dieser Erzählung hinzu: zuerst die vierzig Tage, die als eine so=

lenne Zahl auch eine folche Spur an fich tragen, als ob das nicht genaue Erzählung wäre; hernach diefe Art und Weise, wie (in der Beschreibung der himmel= fahrt) das Wahrgenommene in ein gar nicht mehr Wahrnehmbares übergeht, und die Belehrung, welche die Apostel bekamen von den beiden Männern, die in einem weißen Gewande vor ihnen ftanden", daß dieser Jefus ebenso wiederkommen werde: so können wir nicht wissen. "wieviel von diesen Erzählungen auf eigentlich bestimmten Nachrichten beruht, und wie Vieles darin als Thatsache aufgenommen ift aus Erklärungen und Vorstellungen, die nicht eigentlich thatfächlich gemeint waren" (S. 506). Nun kommt hinzu, daß Lucas mit dieser Erzählung allein steht. Bu der Zeit, als Matthäus und Marcus (Johannes?) schrieben, meint Schleier= macher, muffen folche Erzählungen von einer beftimmt gesehenen Himmelfahrt noch nicht im Umlauf gewesen fein, sonst würden fie der Sache, wenn auch mit weni= gen Worten, gedacht haben. Also haben wir in der Erzählung der Apostelgeschichte "eine weniger in Umlauf gekommene Zusammenstellung von wirklich histori= schen und aus andern Darstellungen in's Historische berübergezogenen Elementen" (S. 507).

Nachdem somit auch der Bericht am Anfang der Apostelgeschichte als historische Nachricht beseitigt ist, kehrt die Frage wieder: wie ist denn nun also dieses zweite Leben Sesu zu Ende gegangen? Geendigt muß

es haben, meint Schleiermacher, vor Pfinasten. b. h. vor dem fünfzigften Tage. Denn am Pfingftfefte zei= gen die Apostel keine Erwartung einer ferneren Zu= sammenkunft mit Christo mehr, und auch daß sie zu ihm beten, fest voraus, daß fie ihn nicht mehr auf der Erde bachten. Aber konnen die Apostel Zeugen feines Endes gewesen sein? Wenn dieses Ende der Tod gewefen ware, wohl. Aber bann ware, wie ichon gesagt, unbegreiflich, daß so gar keine Nachricht davon sich erhalten hätte. "Alfo daß Jefus mit Wiffen feiner Jünger wieder geftorben fei, ist eine Hypothese, die wir ausschließen mussen". Aber ebenso wenig beziehen fich die Apostel in ihren Reden ober Schriften "auf ein anderes Ende dieses Lebens, welches sie mit angefeben hätten", sondern immer nur auf die Auferstehung und die nachfolgenden Erscheinungen. Eine bestimmte Zusammenkunft scheint ihnen Jesus allerdings als die lette bezeichnet zu haben; "aber was fie weiter finn= lich über das Ende seines Lebens wahrgenommen ha= ben, darüber können wir uns nach den vorhandenen Erzählungen keine bestimmten Vorstellungen machen". Ein "natürliches Ende" seines Lebens können wir uns nach Schleiermacher nur so benken, "baß es nicht fonnte wahrgenommen werden, sondern nur die nega= tive Seite davon, nämlich das nicht mehr auf der Erde fein Chrifti" (S. 508 ff.). Also ein reines Ber= schwinden, ein Unsichtbarwerden. Das "natürliche Ende"

eines menschlichen Lebens ift das nicht, oder das Leben, bas so geendigt hätte, wäre kein natürlich menschliches gewesen. Mit dieser Borausseyung über das Ende deffelben hat Schleiermacher seine ganze Vorftellung von dem Zuftand Jesu nach der Auferstehung selbst umgestoßen. Freilich gibt es auch ein natürliches Un= fichtbarwerden. Schleiermacher hat oben nur die Hypothese ausgeschlossen, daß Jesus "mit Wissen seiner Jünger" wieder gestorben sei. Also könnte er in der That wohl geftorben sein, nur daß seine Jünger nichts davon erfuhren. Dies wäre möglich gewesen, wenn er sich in eine Berborgenheit zurückgezogen hätte, aus der von seinen weiteren Schicksalen keine Kunde mehr zu den Jüngern dringen konnte. Gine folche Wendung hat Schleiermacher selbst weiter oben nicht un= denkbar gefunden, nur daß man die Vorstellung von geheimen Verbindungen, worin Jesus gestanden, ferne halten müffe. Allein das ift leichter vorgeschrieben als geleiftet: bei der Art, wie Schleiermacher fich zu dem Wunderbaren im Leben Jesu stellt, sieht er sich von den Bahrdtisch = Venturinischen Fragen immer wieder angegrinft. Ein Verschwinden seines helden entweder in die Geifterwelt oder in eine Effenerloge ift bas Dilemma, worin er uns fteben läft.

In diesem Dilemma kommt aber nur der 3wiespalt der Ansichten von Jesu, sowie das zu Tage, daß Schleiermacher's Verfuch, denfelben zu heben, mißlungen ift. Die neutestamentlichen Schriftsteller haben von der Person und dem Leben Jesu eine Vorstellung, die mit unseren Begriffen von menschlichem Leben und den Gesethen der Natur unvereinbar ift. Sie erzählen von ihm vorzugsweise Uebernatürliches: wir können auch von ihm nur Natürliches annehmen. Lassen ihre Er= zählungen vielleicht eine Deutung zu, wornach er doch ein Natürlicher gewesen wäre, nur Natürliches gethan hätte? fragte der Rationalismus, und wußte jene Er= zählungen so zu behandeln, daß er schließlich Sa ant= worten zu können meinte. Aber nur der Ausleger sprach das Ja; daß die evangelischen Erzählungen laut genug Nein dazu fagten, überhörte er oder wollte es nicht hören. Schleiermacher's Ohr war feiner; er ließ einem Theil der Erzählungen, es war freilich der klei= nere, seine Wunder, dafür gab er ihn aber als un= historisch auf. Für den größeren Rest suchte er durch Erweiterung des Begriffs von Natur und Natürlichem zu helfen. Von den Erzählungen abgezogen, was ab= zuziehen ift, und diesem Begriffe zugesett, was zuzu= setzen ift, glaubte auch er jene Frage mit Ja beant=

worten zu können. Aber wir haben nun auf einer Menge von Punkten gesehen, daß es auch so nicht geht. Eine weit größere Anzahl evangelischer Erzäh-lungen, als er Wort haben will, enthält Uebernatürliches, und dieses Uebernatürliche ist durch keine noch so gewaltsame Dehnung des Naturbegriffs als ein auch wieder Natürliches zu begreifen.

Schleiermacher, können wir fagen, ift in der Chriftologie Supranaturalift, in der Kritik und Eregese Rationalift. Sein Chriftus, fo viele von den wunderhaften Attributen der alten Glaubenslehre er ihm auch abgethan hat, bleibt doch wefentlich ein übermeuschliches, übernatürliches Wefen; dagegen ift feine. Schrifterklärung, soweit sie das Wunderhafte in der Schrift angeht, von der Paulus'schen nur durch etwas mehr Geift und Feinheit unterschieden; ein Unterschied, der indeß gerade bei Hauptpunkten, wie die Auferstehungsgeschichte, bis zum Unmerklichen verschwindet. Beides scheint fich zu widersprechen; vielmehr aber ist das eine der Grund bes andern. Weil Schleiermacher in der Chriftologie Supranaturalift bleiben will, muß er in der Kritik und Eregese Rationalist sein. Um den übernatürlichen Chriftus als geschichtliche Persönlichkeit nicht zu verlieren, darf er die Evangelien als geschichtliche Quellen nicht aufgeben. Um aber nicht einen übernatürlichen Chriftus in einem Sinne zu bekommen, in welchem ihm das Uebernatürliche unannehmbar ift, muß er mit=

telst der Auslegung das ihm anstößige Nebernatürliche aus den Evangelien entfernen. Zwar hat er sich auf Eines, das johanneische Evangelium, zurückgezogen und scheint die drei andern fallen zu lassen. Allein sie haben mit jenem doch nach Inhalt und Standpunkt zu viel gemein, als daß man beide Theile so trennen könnte. Wer in den Wundergeschichten des vierten Evangeliums Thatsachen im Bericht eines Augenzeugen zu haben meint, der wird auch in denen der drei ersten, wennsleich in mehr vermittelter Neberlieserung, Thatsachen voraussehen, und da er an eigentliche Wunder, die Persönlichkeit seines Christus abgerechnet, nicht mehr glaubt, wird er auch sie im Sinne des Rationalismus erklären müssen.

Es läuft daher auf dasselbe hinaus, ob man die Lehre, die sich aus dem Mißlingen des Schleiermachersschen Bersuchs für die Theologie ergibt, so sormulirt, daß diese aufhören müsse, Iesum als ein irgendwie übernatürliches Wesen, oder daß sie es aufgeben müsse, die Evangelien als im strengen Sinn geschichtliche Urstunden anzusehen. Denn mit jenem fällt dieses, mit diesem jenes von selbst hinweg. Das Positive zu den beiden Negationen ist dann, daß Tesus als Mensch, als eine in der Neihe der religiösen Genien hochs, meinetwegen höchstzstehende Persönlichseit, aber doch nur als Mensch wie andere betrachtet, und daß die Evanzgelien als die ältesten Sammlungen der um den Kern

dieser Persönlichkeit angeschoffenen Mythen gefaßt wer= ben follen. Richt als ob fie nicht zugleich viel hifto= rifdes Material mit fich führten; aber das Medium, worin fie uns dieses überliefern, ift durchaus das mythische, d. h. die Vorstellung von Jesu als einem über= natürlichen Wesen, und dadurch ift auch der Charakter jener Schriften in ihrem Berhaltniß zur Geschichte bestimmt. Die Evangelien so aufzufassen, werden wir fein Bedenken mehr tragen, sobald wir uns der Meinung, eines übermenschlichen Chriftus zu bedürfen, ent= schlagen haben: und umgekehrt dürfen wir nur die Evangelien mit offenen Augen ansehen, so werden wir uns zwar überzeugen, daß ihre Verfasser und die Kreise. für welche fie schrieben, sich ihren Christus nicht über= natürlich genug denken konnten; aber gerade je unbefangener wir uns das Abenteuerliche ihres ganzen Standpunktes zum Bewußtsein bringen, besto weniger werden wir uns versucht fühlen, ihre Auffassungsweise zu der unfrigen zu machen.

Es handelt sich mit Einem Worte für die christliche Welt jest darum, sich mit dem Kirchenglauben und seiner Grundlage, der evangelischen Geschichte, auseinanderzusesen. Die Schleiermacher'sche Theologie, insbesondere auch das Schleiermacher'sche Leben Jesu, war ein lester Versuch, uns umgekehrt mit denselben in einszusesen. Wir haben gefunden: auch dieser leste Versuch, wie alle früheren, ist mißlungen. Es geht ein für allemal nicht mehr. Wir sehen heut= zutage alle Dinge im Himmel und auf Erden anders an, als die neutestamentlichen Schriftfteller und die Begründer der driftlichen Glaubenslehre. Was die Evangelisten uns erzählen, können wir so, wie sie es erzählen, nicht mehr für wahr, was die Apostel glaub= ten, können wir so, wie sie es glaubten, nicht mehr für nothwendig zur Seligkeit halten. Unfer Gott ift ein anderer, unfere Welt eine andere, auch Chriftus kann uns nicht mehr der sein, der er ihnen war. Dies zuzugestehen, ist Pflicht der Wahrhaftigkeit; es läugnen oder bemänteln zu wollen, führt zu nichts als Lügen, zur Schriftverdrehung und Glaubensheuchelei. Aufdringliche Vermittlungsversuche, wo Zwei einmal nicht mehr zusammengeben können, führen nur zu tieferer Erbitterung; ist die Auseinandersetzung vollzogen, daß fie einander frei gegenüber stehen, so ist fortan gar wohl ein freundliches Verhältniß möglich. Sobald wir uns nicht mehr zumuthen, die Schrift anders als wie ein menschliches Buch zu behandeln, werden wir sie in allen Ehren halten können; sobald wir uns das Herz fassen, Jesum wirklich in die Reihen der Menschheit zu ftellen, wird ihm unmöglich unfere Berehrung, un= möglich unfere Liebe fehlen können.

Aber freilich, mit seiner Menschheit muffen wir's ernstlich und ehrlich nehmen. Wir dürfen ihm nicht mehr Prädicate beilegen, die im alten Systeme ihren vollen Sinn hatten, auf dem Standpunkte der heutigen Weltanschauung aber nur noch leere, ja täuschende Worte sind. Wir dürsen nicht mehr, wie Schleiersmacher, von einem Erlöser reden, nachdem wir den Gottmenschen, der sich für die Sünden der Welt zum Opfer darbrachte, aufgegeben haben. Wir dürsen Sesum so wenig, wie überhaupt einen einzelnen Menschen, daß Licht der Welt nennen, wenn wir ihn nicht mehr mit dem vierten Evangelisten als den sleischzewordenen Logos betrachten.). Ein Christus, der sich, ohne sich als den Gottmenschen im strengen Sinne zu wissen, das Licht der Welt genannt hätte, wäre ein

<sup>1)</sup> Bekanntlich hat Dr. Schenkel am Schluffe des Vorworts zu feinem Charatterbild Jefu verfichert, ihm fei gerade bei ber Ausarbeitung biefer Schrift, die fich besonders auch in Betreff bes vierten Evangeliums auf einen ziemlich freien fritischen Standpunkt ftellt, gewiffer als je geworden, daß Chriftus bas Licht ber Belt fei und bleibe. - Mein Urtheil über Die Schenkel'iche Schrift im Allgemeinen, wie ich es feiner Zeit in ber National = Zeitung abgegeben, finde ich angemessen, hinten Beilage noch einmal abdruden zu laffen. Wenn ich bier weiter befenne, daß ich auch dem Artifel der Evang. Rirchen-Beitung über "Dr. Schenkel's Apoftafie" (ich wurde nur fagen: Ueberläuferei) von meinem Standpunkt aus in der hauptfache beipflichte, fo wird hierin fr. holymann von Neuem die Bahlverwandtschaft mit hengstenberg finden, die er (übrigens auch bierin nur Nachtreter bes großen Göttingers) an mir entbedt haben will (Schenkel's Rirchliche Zeitfchrift, V, 5, S. 34). Allerdinge find mir (nach Offenb. 3, 15 f.) entschiedene Standpunkte rechts oder links von jeher lieber gewesen, ale charakterlofe Bermittlungen, weil bort eine ganze und volle Ueberzeugung

Prahler gewesen '). Wer ihn so nennt, ohne ihn für jenes zu halten, ist ein Schmeichler (oder, falls es ihm dabei weniger um Christus als um dritte Personen zu thun wäre, ein Heuchler), und würde von dem wirklichen Sesus noch ganz anders als jener reiche Jüngling zurückgewiesen werden, der ihn nur als guten Lehrer anredete. Wenn Niemand gut ist, als der einige Gott, so ist noch weniger irgend ein Einzelner das Licht der Welt. Ein Stern mag er sein, von denen, wie der Apostel sagt, einer den andern an Klarheit übertrifft, aber keiner ist die Sonne ').

wenigstens möglich ift, während hier die inneren Widersprüche nur dem verborgen bleiben können, der mit Bewußtseln und Absicht die Augen zudrückt. Bielmehr aber hätte ich ein Recht, eine Wahlverwandtschaft mit dem Fanatismus der Evang. Kirchenzeitung in der Leidenschaftlichkeit zu sehen, womit hr. holymann mein Leben Jesu für das deutsche Bolk als "ein Programm gegen allen Glauben an die übersinnliche Welt", als einen "mit raffinirtester Kunft aus Gift und Galle gemischten Trank" zu verschreien sucht. Das ist der gerühmte "Freisinn" dieser Bermittlungstheologie, deren Besehdung hrn. holymann an jenem Buche so anstößig ist.

i) Etwas ganz Andres ist es, wenn er seine Jünger, als die Erstlinge der wahren Gottesgemeinde auf Erden, das Licht der Welt, das Salz der Erde nennt (Matth. 5, 13 f.). Daß im vierten Evangelium aus dem: "Ihr seid" ohne Weiteres ein "Ich bin" gemacht wird (8, 12, vgl. 12, 46), ist ganz in der Art, wie dieser Evangelist den ihm von den drei ersten gelieferten Stoff nach seiner Grundidee zu verarbeiten psiegt.

<sup>2) &</sup>quot;Das ift", fagt Dr. Reim über eine ahnliche Ausführung

Was aber soll, wenn einmal diese Ansicht als die richtige durchgedrungen sein wird, aus dem Christen= thum, der christlichen Kirche, werden? Auch das hat Schleiermacher, wie so manches Andere, viel klarer ge=

in meiner neuen Bearbeitung des Lebens Jefu, "doch nur feine alte philosophische Boraussehung, über welche wir, von Schleiermacher gang abgesehen, die geschichtliche Erfahrung immer erft noch hören muffen" (Die geschichtliche Burde Jefu, Bormort, S. VI. Bgl. Der geschichtliche Chriftus, S. 100). Nun von Schleiermacher für's Erfte brauchen wir gar nicht abzuseben; mit ihm habe ich mich vielmehr im Bisberigen ausführlich auseinandergesett. Kur's 3weite die Erfahrung bin ich gerne bereit gu boren; da fie aber beharrlich schweigt, b. h. auf feinem anbern Gebiete von einem Gröften ju fagen weiß, ber bies im absoluten Sinne gewesen ware, fo hute ich mich, auf geschichtlich unfichere und eigentlich etwas ganz Anderes befagende Urfunden bin Jesum als einen folden im religiösen Gebiete qu betrachten. Dabei will ich, für's Dritte, dem Urheber ber Bortrage über ben geschichtlichen Chriftus aufrichtig wunfchen, daß feine jetigen Boraussetzungen, wenn fie einmal breifig Jahre alt geworben fein werden, diese Altersprobe ebenso gut bestanden haben mögen, wie die meines alten Lebens Jefu. - Babrend Reim mir das Beharren bei alten Ueberzeugungen verdenft, fucht mich umgekehrt ber Recensent in den Theol. Studien u. Rritiken (Bed, 1865, 1, S. 71 ff.) durch Nachweifung von mancherlei Wandlungen in meinen Ansichten zu widerlegen, wobei der Berr Dekan in der Abgeschmadtheit fo weit geht, eine Predigt, die ich noch ale Student gehalten, gegen mich in's Feld zu führen. Gleichen bie herren nicht auf ein haar den Anaben auf dem Markte, Matth. 11, 16 f.? Doch nicht gang; mit Ginem waren fie ficher alle zufrieden gewesen: wenn ich nicht wiedergekommen märe.

feben, viel fester in's Auge gefaßt, als die meisten sei= ner Nachtreter. "Der chriftliche Glaube", fagt er in unferer Vorlefung, "ruht ganz und gar auf der Perfon Jesu; ift diese" (als urbildliche und schlechthin vollkommene) "nicht zu halten, so muß auch das Chriftenthum als solches aufgegeben werden, und nur das an fich Wahre daran muß bleiben; d. h. die Aufgabe wäre dann, die religiöse Gemeinschaft, welche die driftliche Kirche ift, mit allem Wahren, das fie in fich schließt, so festzustellen, daß die Vorstellung von der Person Chrifti etwas Gleichgültiges wäre" (S. 22 f. 30). Daffelbe hat Schleiermacher einmal in einer Predigt fo ausgedrückt: es gehe seit geraumer Zeit eine Fabel unter den Menschen um, vom Unglauben ausgesonnen und vom Rleinglauben aufgenommen, daß eine Zeit kommen werde und vielleicht schon da sei, "wo auch über diesen Jesus von Nazaret ergeben werde, was recht ift. Viel habe das menschliche Geschlecht ihm zu verdanken, Großes habe Gott durch ihn ausgerichtet; aber er sei doch nur unfer einer gewesen, und seine Stunde, vergeffen zu werden, muffe auch schlagen. Sei es sein Ernst gewesen, daß er die Welt gang frei machen wollte, so muffe es auch fein Wille gewefen fein, sie frei zu machen von ihm selbst, damit Gott fei Alles in Allem" 1). Schleiermacher hat fein Leben

<sup>1)</sup> Predigten, dritter Band (Ausg. der fämmtlichen Werke), S. 10.

lang Allem aufgeboten, sich und Andere zu vergewiffern, daß diese Fabel nicht wahr werden werde; sein Hauptbeweis ist aber immer nur gewesen, was er in derselben Predigt recht aus der Tiese seines Herzens ausruft: "Nein, ohne diese Fülle von Lebenskraft und Freude, die uns das Dasein des Erlösers gibt, möchte ich nicht leben!"

Der Erlöser war ihm "das reine Bild des Men= schen, der ohne Sünde auf Erden wandelte, das Bild einer stets mit Gott einigen Seele"; Dieses Bild aber, meinte er, können wir nirgend anders her haben, als von ihm, dem geschichtlichen Jesus von Nazaret. Aber er sagt zugleich, wenn auch "ber Buchstabe ber evangelischen Nachrichten von Chrifto untergeben könnte, der nur darum heilig fei, weil er uns diefes Bild bewahre, das Bild felbst würde doch ewig bleiben; zu tief sei es den Menschen eingegraben, als daß es jemals verlöschen könnte" 1). Gewiß würde dieses Bild mit dem evangelischen Buchstaben nicht untergeben; dies aber nur deswegen nicht, weil es auch nicht aus diesem Buchstaben stammt. Das Bild des Menschen ohne Sünde, der mit Gott einigen Seele, ist das Ideal der Menschheit, das in der menschlichen Natur und ihrer fittlich = religiösen Anlage seinen Ursprung hat, mit ihr sich entwickelt, läutert und bereichert, durch Sesum

<sup>1)</sup> In derfelben Predigt.

insbesondere geläutert und bereichert worden ist, aber auch nach ihm noch Fortbildungen ersahren hat und ferner ersahren wird. Das Schleiermacher'sche Christusbild namentlich ist, weit entsernt, geradezu nur aus dem neuen Testament genommen zu sein, zum guten Theil modernen Ursprungs; kein einziger Apostel würde darin seinen Christus erkennen, dagegen würden Platon und Spinoza, Kant und der Versasser der Reden über die Religion einzelne Züge davon zu reclamizen haben.

Nach Kant hat die Idee der gottwohlgefälligen Menschheit, die wir uns in dem Bilde eines unfträf= lichen Individuums, eines moralischen Gottessohnes, zur Anschauung bringen, ihre Realität in praktischer Beziehung vollständig in fich felbft, und es bedarf teines Beispiels in der Erfahrung, um sie zum verbindlichen Vorbilde für uns zu machen, da fie als folches in unserer sittlich gesetzgebenden Vernunft liegt. Schleiermacher'n hingegen lag Alles daran, daß diefes Ideal als ein wirklicher Mensch einmal auf Erden gelebt habe; ohne das Dasein, das geschichtliche Dagewesensein eines solchen Erlösers mochte er nicht leben. Diese Leidenschaft — so können wir es füglich nennen für den persönlichen, geschichtlich dagewesenen Chriftus ift in Schleiermacher's übrigens durchaus modernem Geifte ein Anachronismus; feine in den Ideen und Bestrebungen der frischesten Gegenwart, ja der noch

ungeborenen Zukunft lebenden Gedanken durchbricht diefer Rest alten Glaubens wie eine seltsame Idiv= fynkrasie. Er selbst fühlt den Widerspruch, er ahnt die Gefahr, die von der Macht der modernen Ideen, von benen er sich hat durchdringen laffen, dem Stücke Glauben droht, das er aus der Vergangenheit herüber= genommen hat und um Alles nicht missen will. Da= ber die emsige, und man möchte fast sagen ängstliche Geschäftigkeit seines an Sulfsquellen so reichen Gei= ftes, zwischen beiden Theilen Frieden zu stiften, den geglaubten Chriftus dem Denken annehmbar, das Denfen dem Glauben wenigstens in diesem Ginen Punfte fügsam zu machen; wobei es ihm übrigens, bei allem heiligen Ernft im Allgemeinen, auf etwas Sophifterei im Einzelnen nicht ankam. Aber seinem eigenen Chriftus fehlt bereits die wahre Realität, er ift nur noch eine Reminiscenz aus länast verklungenen Tagen, gleichfam das Licht eines fernen Geftirns, das heute noch unser Auge trifft, während der Körper, der es ausstrablte, jeit Sahren schon erloschen ift.

So lange man, wie dies während der ersten chriftslichen Sahrhunderte der Fall war, in Christus denjenisgen sah, der, in den Himmel zur Rechten Gottes aufzgestiegen, demnächst von da wiederkommen werde, um die Todten zu erwecken, Gericht zu halten, und seine gläubigen Anhänger in einer erneuerten Welt auf ewig zu beseligen; oder, als diese Erwartung allmälig vers

blaßt war, so lange man ihn, wie noch die Reforma= toren, als denjenigen ansah, der durch seinen Tod am Rreuze der göttlichen Gerechtigkeit genuggethan, als blutiges Sühnopfer für die Sünden der Welt sich hingegeben hatte: so lange kam natürlich Alles barauf an, daß diefer Chriftus kein bloßer Gedanke fei, fondern wirklich auf Erden gelebt habe und noch jest im Himmel lebe; denn nur ein folder konnte jenes Opfer wirklich gebracht haben, nur ein solcher den erwarteten Umschwung aller Dinge wirklich herbeiführen. Aber wenn Chriftus, wie für Schleiermacher, nur noch bas Bild der fündlosen Menschheit, der mit Gott einigen Seele ift, so läßt sich entfernt nicht absehen, was es für einen Unterschied machen soll, ob dieses Bild unter ganz außerordentlichen Bedingungen einmal als wirklicher Mensch dagewesen ift oder nicht. Von uns übrigen Menschen wird ja doch angenommen, daß keiner ihm gleichen könne, weil bei uns die Bedingungen fehlen, die ihn von Hause aus zum Unfündlichen und schlechthin Vollkommenen machten; es bleibt alfo seine Vollkommenheit uns persönlich ebenso fremd, wenn er wirklich gelebt hat, als wenn er nur ein Bild unferer idealisirenden Phantasie ist. Oder umgekehrt, daß sich das Menschheitsideal in dem ganzen Geschlechte im Fortgang der Geschichte immer mehr, wenn auch niemals vollkommen, ausgestaltet, ift eine wahrere Wirklichkeit besselben, als wenn es einmal in einem

Einzigen, wie vor= und nachher nie mehr, dagewesen

Die Erlösung, sagt Schleiermacher, bestehe barin, daß die Sünde aus unferm Bewußtsein getilgt werde; die Sündlosigkeit musse uns also vor Augen treten in der Person des Erlösers, und nur indem wir in der inniaften Gemeinschaft mit ihm seine Sündlosigkeit uns aneignen, "wie Befreundeten alles gemein ift", werden wir der Erlösung und ihrer Früchte theilhaf= tia 1). Dies ist, vollends wenn es Schleiermacher auch fo ausbrückt, daß Gott die Erlöften in Chrifto febe 2), nur die alte Lehre von der ftellvertretenden Genug= thuung, wenn auch zur bloßen Redensart abgeschwächt; feine ganze Erlösungstheorie läßt sich nur dann eini= germaßen zur Vorstellung bringen, wenn man ihr die Anschauungsweise des aufgelöften kirchlichen Dogma doch unvermerkt wieder unterschiebt; sie gleicht einem durchsichtigen Blatt Papier, das, auf ein altes Bild aufgelegt, die Umriffe einer Figur zeigt, von demfelben abgenommen aber leer erscheint. Schleiermacher's Eifer für das perfönlich dagewesene Christusideal ift eben nur ein persönlicher gewesen, in der Sache hat er nichts verändert; der ideale wie der dogmatische Chri= stus auf der einen, und der geschichtliche Sesus von

<sup>1)</sup> In der Predigt: Dag ber Erlöfer als der Sohn Gottes geboren ift, Predigten, funfte Sammlung, Feftpredigten I, S. 94.

<sup>2)</sup> Glaubenslehre II, §. 104, 3, G. 145.

Nazaret auf der andern Seite find unwiederbringlich geschieden, und daß unabhängig von einander der eine immer gründlicher und rücksichtsloser erforscht, der andere immer tiefer und vollständiger erkannt und für das menschliche Leben immer fruchtbarer gemacht werde, darin besteht für die nächste Zeit die Aufgabe der Theologie, darin die Förderung, welche die Menschheit in ihren dermaligen Entwicklungskämpfen von ihr — es wird sich zeigen, ob immer vergeblich — erwartet.

## Beilage.

## Der Schenkel'sche Handel in Baden.

(Berbesserter Abdruck aus Nr. 441 der National = Zeitung vom 21. September 1864.)

Bährend in Preußen die Gegensäße in Kirche und Schule für den Augenblick durch die politischen Fragen zum Schweigen gebracht sind, sehen wir von den kleineren deutschen Staaten Hannover und Baden in lebhaster kirchlicher Erregung. Dabei hat die Bewegung in Baden den eigenen Charakter, daß hier die Regiezung auf der Seite des Fortschritts, wie die Gegner urtheilen, sogar des Umsturzes, steht, und der Kampf durch den Biderstand hervorgerusen ist, den ein Theil der Geistlichkeit und des ihr vertrauenden Volkes dem raschen Vorschreiten der Regierung entgegenseht. Das von dieser im Einverständniß mit der Mehrheit der Stände erlassene Schulgeseh hat den katholischen Klezus in einen Aufruhr gebracht, der, besonders seit noch von Kom aus Del in's Feuer gegossen worden, weit

davon ift, gestillt zu sein; in der protestantischen Kirche war es bekanntlich eine Schrift des Heidelberger Professors Schenkel 1), gegen welche nach längerer Agitation 117 Beiftliche einen Protest unterzeichneten, worin sie ben Verfasser für unfähig erklärten, ein theologisches Lehramt in der badischen Landeskirche zu bekleiden, und die oberfte Kirchenbehörde aufforderten, ihn insbeson= bere aus seiner Stellung als Seminardirektor zu ent= fernen. Der Gegenprotest der zahlreich besuchten Dur= lacher Conferenz im Juli und aus den jüngsten Tagen die Entscheidung des Oberkirchenraths zu Gunften Schenkel's und der freien theologischen Forschung sind in Jedermanns Erinnerung. Ein anderer Ausgana war bei der dermaligen Richtung der badischen Regie= rung nicht zu erwarten, und ich meine, auch die billig Denkenden unter den Strenggläubigen follten damit nicht unzufrieden sein, da auch sie sich der Anerkennung unmöglich entziehen können, daß, nach den Worten bes Oberkirchenraths, "das Vertrauen der Gemeinde zum Christenthum nur geschwächt werden fann durch jeden Versuch, daffelbe, unter welchem Vorwand auch immer, der freien Forschung zu entziehen."

Hat man sich also bieses Ausgangs der Sache als

Das Charakterbild Jesu. Ein biblischer Bersuch von Dr. Daniel Schenkel, großherzogl. babischem Kirchenrath und Professor ber Theologie. 3. Auflage. Biesbaden, 1864, C. B. Kreibel's Berlag.

eines Sieges, den das Prinzip der Lehrfreiheit in einem Theil der protestantischen Kirche errungen, auf jeden Fall zu freuen, so ist eine andere Frage, ob auch der Anlaß dieses Kampss und Siegs der rechte gewesen, ob gerade die Schenkel'sche Schrift verdient habe, in solcher Art versochten zu werden, und welches Licht es auf die Kämpser werse, daß eben diese Schrift und ihr Versasser sie zu solchem Kampse begeistern mochten.

Mit Recht bezeichnete der Präsident der Durlacher Conferenz 1) Herrn Schenkel als einen Mann, der bis dabin in seinen wissenschaftlichen Kundgebungen durchaus auf dem Boden des positiven Christenthums geftanden habe. Er hätte mehr fagen können. Raum find es zehn Jahre, daß der Verfasser des "Charafter= bilds Jesu" mit Dr. Kuno Fischer in einen Streit verwickelt war, in welchem der jest Verkegerte als Repermacher, der kleine Leffing von heute sich als leib= haftigen Paftor Göze gebärdete. Herr Bluntschli, dem der Ruhm bleiben wird, für Schenfel und fein Buch ein= getreten zu sein, während er sein früheres Auftreten gegen Strauß und sein Leben Jesu aufrecht erhält. meinte in Durlach, wäre im Jahre 1839 Strauß als Professor der Philosophie, statt der Theologie, nach Bürich berufen worden, fo hätte das Bolk keinen Anlaß gehabt, dagegen Widerspruch einzulegen. Er erinnerte

<sup>1)</sup> S. deren im Druck erschienene Verhandlungen.

sich nicht, oder wollte sich nicht erinnern, daß noch vor wenigen Jahren der von ihm in Schutz genommene Herr Schenkel einen Docenten nicht der Theologie, sondern der Philosophie, wegen angeblich undristlicher Lehren der Oberkirchenbehörde als schädliches, ja ver= derbliches Mitglied der Universität bezeichnet, und da= durch die Entfernung eines Mannes vom Katheder veranlaßt hatte, den jest die hohe Schule zu Jena unter ihre ersten Zierden rechnet. Es ist mehr als nur der Spruch: "Die Welt ist rund und muß sich drehn", was man empfindet, wenn man den Denun= cianten von damals jest selbst denuncirt sieht, wenn man sein damaliges Wort gegen Fischer lieft, er hätte es nicht ungern gesehen, "wenn diesem die Märthrer= valme, die er kaum verdiente, vor der Hand noch nicht zu Theil geworden wäre." Run, Herrn Schenkel ist fie nicht zu Theil geworden 1), und wir haben das gern gesehen, weil er sie wirklich nicht verdiente, weil er sie schon durch seine frühere Anklägerrolle verwirkt hatte.

So weit freilich — und es ift doch erft ein Jahrzehend — sehen die Durlacher Vertheidiger Herrn Schenkel's aus begreiflichen Gründen nicht gern zurück, sie datiren ihren Mann erst vom Jahre 1858, also

<sup>1)</sup> Wenn er auch das Vorwort zur dritten Auflage seiner Schrift, als fäße ihm bereits das Meffer an der Rehle, vom "Tage Johannis des Täufers" datirt.

por sechs Jahren ber, wo er im Agendenstreit zuerst als einer der Ihrigen aufgetreten ift. In diesem Kampfe hatte Herr Schenkel seine Stellung genommen noch vor dem Systemwechsel in der badischen Regie= rung, aber mit der richtigen Witterung, daß die firchliche Reaction in diesem Lande keinen Boden und keine Zukunft habe; nachdem die geahnte Wendung erfolgt war, konnte der rührige Mann seine Thätigkeit in der neuen Richtung in immer weiterem Umfang entwickeln. Gine "Chriftliche Dogmatif vom Standpunkte des Gewissens" zwar, die in jenen Jahren von ihm erschien, gab dem Bedenken Raum, daß es doch ein weites Gewissen sein musse, aus dem sich eine so dickleibige Glaubenslehre hervorholen ließ; aber eine eigene firch= liche Zeitschrift, die er begründete, schuf Klientel und Macht, jüngere Kollegen traten berzu, die ihm mit ihren Forschungen unter die Arme griffen, beziehungs= weise ihre "Schulfäcke" zur Verfügung stellten, und so konnte er bald als der eigentliche badische Landes= theolog aufgeklärten Antheils gelten. Im Bewußtsein dieser Stellung und um ihr eine noch breitere Grundlage zu ichaffen, ichrieb er fein "Charakterbild Jefu". das statt dessen seine kirchliche Stellung in ihren Grundfesten erschüttern follte.

Neu in dem Buche, das so heftigen Widerspruch hervorrief, war höchstens die Form: halb Vorlesung für Gebildete halb Predigt, stellenweise gewürzt durch jene schneibenden Töne, wie man sie in Ansprachen an Arbeiter zu vernehmen pflegt. Unter den Ergebniffen des Buchs, an denen man Anstoß nahm, ist kaum Eines neu und bem Berfaffer eigen, fast alle find längst von anderen deutschen Theologen vorgetragen worden; insbesondere könnte man sagen, sie seien von Tübingen den Neckar hinunter nach Heidelberg getrieben, dort von Herrn Schenkel an's Land gezogen und — freilich in etwas aufgeweichtem und verwässertem Zustande feinem Bauwesen einverleibt worden. Doch daß wir ihm nicht Unrecht thun: in Einem Stücke weicht er schon in den Grundlagen von der Tübinger Kritik er= heblich ab. Er hat sich nämlich von seinem Collegen Holymann (so hat sich dieser in Durlach selbst ausge= brückt) "das Refultat vollständigst garantiren" laffen, daß der älteste Bericht von dem Leben Jesu nicht, wie die Tübinger gemeint hatten, im Matthäus-, sondern zur Abwechslung im Marcus = Evangelium zu suchen sei.

Mit der Tübinger Kritik dagegen hat der Heidelsberger Theologe das johanneische Evangelium als eigentsliche Geschichtsquelle aufgegeben. Aufgegeben? Nicht doch! Das Werk eines Apostels und Augenzeugen ist es ihm zwar nicht, aber ebensowenig das tendenziöse Erzeugniß eines Gnostikers aus dem zweiten Jahrhundert (was, beiläufig gesagt, nur die ertreme Behauptung eines Einzelnen innerhalb jener Schule ist); sondern aus einem kleinasiatischen Kreise hervorgegangen,

ber erst den dort weilenden Judenapostel heidenchriftlich und anostisch umgebildet (wovon sonft nirgends eine Spur), dann unter dem Ginfluß feiner Vorträge eine eigenthümliche Darftellung der öffentlichen Wirksamkeit Jesu ausgebildet hatte. Mit dem ihm so überlieferten Geschichtsftoffe hat der Verfasser des Evangeliums sehr frei geschaltet, aber nicht willfürlich nur (alfo zuweilen und in gewiffem Mage boch) erfunden; fein Werk ift eine wirkliche Geschichtsquelle, freilich nicht im gewöhnlichen, aber in einem höheren, vergeiftigten Sinn. Fragen wir: in welchem Sinn? so bekommen wir zur Antwort, der Verfasser habe die evangelische Ueberliefe= rung umgebildet mit einem Verftändniß des innerften Wefens und der letten Biele des Lebenswerkes Sefu. wie eine frühere beschränktere Zeit es noch nicht haben konnte (S. 24-26). D. h. die Wendung, welche das Chriftenthum viel später, unter dem Einfluß nicht vor= herzusehender Umftände nahm, die Ideen, die sich in Folge davon in der Chriftenheit entwickelten, legte der Verfasser des vierten Evangeliums als bewußte Absicht und deutliche Ginficht dem Stifter deffelben in den Mund: etwa wie wenn einer Luther'n die Ideen Lesfing's, oder Calvin die Schleiermacher's in ben Mund legen wollte. Eine Schrift dieser Art ift eine wirkliche Geschichtsquelle nur für die Zeit, in der fie ent= standen ift; für die Geschichte, von der fie handelt. kann sie nur in fehr untergeordnete Betrachtung kom= men, und von einer "höhern, vergeistigten Bedeutung" des Wortes: Geschichtsquelle, weiß die historische Wissenschaft nichts.

Damit hat man bereits den ganzen Charafter des Schenkel'schen Buchs: Durchaus wird erst mit der einen Hand der Kritik gegeben, was sie nur immer verlangen kann, dann aber mit der andern Hand so viel wieder zurückgenommen, als erforderlich scheint, um auch den Glauben zufrieden zu stellen; wobei sich indeß auf allen Punkten ergibt, daß dieses Zurückgenommene für die Kritik viel zu viel, für den Glauben aber lange nicht genug ist.

So wird die Geburts- und erste Kindheitsgeschichte Jesu als sagenhaft preisgegeben; dabei jedoch die Erzählung von dem Tempelbesuch des Zwölsjährigen als geschichtlich sestzehlten (S. 27 f. 258 f.). Da fragt natürlich die Kritist: wie mag der Ast bestehen, wenn man den Stamm umgehauen hat? wie kann man, bei der augenscheinlichen Gleichartigseit der Erzählungen von der Darstellung des Kindes und dem Besuche des Knaben Jesus im Tempel, die eine als Sage, die andere als Geschichte betrachten? Der Glaube aber fragt: wo bleibt die Empfängniß vom heiligen Geist? wo bleibt überhaupt in dem Buche die göttliche Natur Christi? "Indem ich es versuchte", antwortet der Versasser, wein Characterbild von dem Heilande zu entwersen, war ich

burch die Natur der Sache auf die Zeichnung seiner menschlichen Seite angewiesen" (Vorwort S. VI). Als ob es neben dieser auf des Verfassers Standpunkte noch eine göttliche geben, und diese anders als in und mit der menschlichen dargestellt werden könnte!

Der Borgang bei der Taufe Jesu ist nach herrn Schenkel in den drei ersten Evangelien in den Schleier ber Sage gehüllt, im vierten ift die Geschichte nur die Hülle der Ideen des Evangeliften: darum aber ift es doch wahre Geschichte; benn am Jordan, nach dem Empfang der Johannestaufe, ist Sesu ein Licht über feine Bestimmung zur religiösen Erneuerung seines Volks aufgegangen (S. 35). Hinterher findet sich frei= lich, daß ihm das rechte Licht damals doch noch nicht aufgegangen war: nämlich feine Bestimmung gum Mefsias hatte er noch nicht erkannt, oder, wie der Verfasser fich auch ausdrückt, "was er follte, schwebte ihm wohl, im Ganzen, ziemlich deutlich vor, wie er es aber auß= führen wollte, das lag noch unklar in seiner Seele" (S. 36). Nun, wir denken, was uns nur "im Gan= zen" und nur "ziemlich" deutlich "vorschwebt", das liegt eben noch unklar in unserer Seele; es war also zwischen dem Was und dem Wie kein Unterschied, keines von beiden war Sesu damals schon klar, das rechte Licht ift ihm nicht auf einmal am Jordan, sondern nach und nach aufgegangen, und was herr Schenkel hier von wahrer Geschichte redet, ist nach seinen eigenen Einräumungen ein leeres Wort.

Die Versuchungsgeschichte buchstäblich geschichtlich zu nehmen, dazu ift der Verfasser des Charafterbildes natürlich viel zu aufgeklärt; aber, daß fie bloke Er= findung sei, erklärt er für geradezu unmöglich. "So etwas erfindet sich nicht", ist in solchen Fällen sein Waidspruch, der in der Regel nur mit kaum redens= werthen weitern Gründen unterstütt wird. Allein, wenn fich überhaupt etwas erfindet, so erfindet sich auch "so etwas"; und wenn die Ginbildungsfraft die Züge ihrer Erfindungen allerdings nicht aus dem Nichts erschafft, fondern dem Gegebenen entnimmt und nur frei com= ponirt, so läßt sich ja gerade bei dieser Erzählung be= sonders augenscheinlich nachweisen, woher fie Bug für Zug genommen ist. Rach Herrn Schenkel tritt in der= felben eine ächt geschichtliche, für das Charakterbild Jesu höchst wichtige Erinnerung zu Tage, die Erinne= rung an gewaltige Kämpfe mit versuchenden Gedanken und Willensregungen nämlich, die in Jesu als Menschen entstehen konnten, von ihm aber so vollständig über= wunden wurden, daß seine vollkommene sittliche Reinheit dadurch keinen Abbruch erlitt (S. 37 ff.). Wenn nun hieraus die 117 Unterzeichner des Protestes die Folge= rung zogen, herr Schenkel läugne die Sündlofigkeit Scfu, so thaten sie ihm zwar dem Worte nach Unrecht, benn er hat sie in seiner Dogmatik behauptet und im

Charakterbild wenigstens nicht geläugnet; der Sache nach aber haben sie unseres Erachtens vollkommen Necht. Ein Gemüth, in welchem von innen heraus oder durch natürliche Eindrücke der Außenwelt nicht blos leichte Reize, sondern "gewaltige Stürme" der Versuchung entstehen können, mag ein sittlich höchst vortrefsliches sein, aber ein sündloses ist es nicht, und wer für seinen Glauben eines sündlosen Erlösers bedarf, der wird ihn in diesem Charakterbild nicht sinden.

Es ist gerade wie mit dem Wort: Erlöser oder Heiland, das Herr Schenkel auch (freilich mit so vielen ähnlich gesinnten Theologen unserer Zeit) unaufhörlich im Munde führt, während es bei ihm jeden natürlichen Sinn verloren hat. Erlöfer in der achten und ehr= lichen Bedeutung des Wortes ift nur der für die Gun= den der Welt sich opfernde Gottmensch; einen noch so musterhaften, noch so belebend und segensreich fortwir= fenden Menschen Erlöser zu nennen, ift ein täuschendes Spiel mit Worten, das nicht blos auf den Ueberfrom= men den Eindruck eines Frevels am heiligen macht. So fann ich mir auch nicht benken, daß herr Schenkel feinen Zweck, Allen Alles zu fein, bei frommen Kreisen erreichen follte, wenn er ihnen wiederholt ihre speci= fische Lieblingsphrase vom "Rern und Stern" zu hören gibt; sie steht ihm so wenig natürlich zu Gesichte, wie andrerseits die Hegel'sche, die er sich auch aneignet, daß Jesus "in Wahrheit" so gewesen sein könne, wie das vierte Evangelium ihn darstellt, wenn er gleich "in Wirklichkeit" nicht so war (S. 25).

Die Protestmänner haben Herrn Schenkel auch Läugnung der Wunder Jesu vorgeworfen. In der That ift ihm die Wundergabe Jesu kein "Ausfluß ihm inwohnender Allmachtsträfte", feine "Ausstrahlung fei= ner göttlichen Natur", sondern "eine, wenn auch in ihm noch so bedeutend erhöhte, menschliche Naturgabe" (S. 48). Da haben wir abermals die ganze zweiden= tige Stellung des Mannes. Die sogenannte Wunder= fraft eine Naturgabe — damit muß die Kritik zufrieden fein; gegen eine Erhöhung, d. h. gegen die An= nahme verschiedener Grade einer Naturgabe, kann fie auch keine Einwendung machen: während die Unbeftimmbarkeit des Maßes dieser Erhöhung den Glauben beruhigen und ihm die Möglichkeit vorspiegeln foll, für Chriftus doch noch eine Ausnahmsftellung über allen übrigen Menschen zu gewinnen. Dagegen bleiben aber Glaube und Kritif, diesmal einstimmig, dabei, daß es zwischen natürlich und übernatürlich kein Mitt= leres geben könne, und daß überdies die Steigerung der Naturgaben ihre fehr bestimmte Grenze habe.

Das Letztere scheint auch Herr Schenkel selbst ans zuerkennen, wenn er die "Vermuthung" äußert, "daß nur solche Krankheiten in Folge des Versahrens Sesu heilbar waren, deren eigentliche Ursache in einer Störung der Organe des Geistes lag, und auf welche da-

ber, der Natur der Sache nach, eine geiftige und fitt= liche Einwirkung stattfinden konnte" (S. 51). Nachbem er daher die Befessenen in den Evangelien her= kömmlich als Geifteskranke und ihre Beilung als eine natürlich = psychische dargestellt hat, gesteht er von dem Aussage zu, daß auf einen daran Leidenden eine beil= fräftige Einwirkung lediglich geistig=sittlicher Art nicht so leicht denkbar sei, wie auf einen Geisteskranken. Da= rum jedoch die evangelische Erzählung von der Heilung eines Ausfäßigen durch Jesus "in das Fabelreich zu verweisen", sieht er noch keinen Grund; an eine my= thische Entstehung derselben insbesondere ist ihm zu= folge nicht zu denken, theils weil der "Urmarcus" fie berichtet, der ja durch Nachbar Holhmann "garantirt" ist, theils — wir wissen schon — weil "so etwas sich nicht erfindet". Sondern die Heilung des Aussätzigen ist Geschichte: freilich, schränkt Herr Schenkel alsbald ein, war wohl kein Augenzeuge dabei, Uebertreibung ift augenscheinlich, die näheren Umftände schwerlich mehr zu ermitteln; doch ist so viel "nicht unwahrscheinlich, daß der Ausfähige, als er Jesum aufsuchte, bereits in einem vorgeschrittenen Stadium der Heilung sich be= fand, aber von Jesu eine den Fortschritt seiner Genefung ungemein fördernde Anregung fei= ner Lebensthätigkeit erfuhr" (S. 52 f. 263 f.). Man könnte einen Preis für Denjenigen ausfeten, der sich hierbei etwas Bestimmtes zu benken im Stande

ist; darum ist es aber dem Verfasser des Charafter= bildes auch gar nicht zu thun; dagegen verlangen Leute wie die 117 etwas Greifbares in die Hand zu bekom= men, und weil fie dies in den Schenkel'schen Auslasfungen über die Wunder Jesu nirgends finden kön= nen, so beschuldigen sie ihn mit Recht, er läugne die= selben. Denn mit den übrigen macht er es durchaus ebenso. Die weiteren Heilungen, die Todtenerweckun= gen, die Speifung, die Wafferverwandlung, die Sturmftillung, find ihm als Allmachtswunder undenkbar, da= rum jedoch noch lange nicht erfunden, vielmehr ist an einer geschichtlichen Grundlage jedesmal nicht zu zweifeln, die dann freilich, genau zugesehen, wenn auch nicht allemal ohne Umschweif zugestanden, eine lediglich natürliche war, und nur in der Sage wunderhaft außgeschmückt wurde.

Rein mit der Sprache herausgegangen ift Herr Schenkel überraschender, und bei seiner sonstigen Haltung möchte man fast sagen unvorsichtiger Weise gerade bei dem Hauptwunder der evangelischen Geschichte, der Auferstehung Tesu (S. 226 ff.). Hier sehnt er mit unmisverstehbaren Worten sowohl das Wunder als den Scheintod, mithin jedes wirkliche Wiederausleben des Gekreuzigten, ab, und faßt den Vorgang als einen rein psychologischen im Innern der Tünger, der nur in dem seer gefundenen Grabe einen äußeren Anlaß gehabt und sich zuerst in Visionen tieserregter Frauen

fundaegeben habe. Wenn hienach die Männer des Protestes den Verfasser des Charakterbildes beschuldig= ten, daß er die Auferstehung Jesu läugne, so hatten fie, sollte man denken, vor Gott und Menschen Recht. Nur in Durlach nicht. Da hat es ihnen Herr Holtzmann als ein Stück "paftoraler Rhetorik", berechnet auf die Aufregung des Volks, zum schweren Vorwurf gemacht. Sie hätten, meint er, über diesen Punkt die Schenkel'sche Doamatik vergleichen sollen. Gi, wozu denn die Dogmatik, wenn im Charakterbild mit dürren Worten zu lesen ift, daß der Berfasser eine wirkliche Wiederbelebung Jesu nicht annimmt? Vielleicht eben deswegen, weil es in dem andern Buche nicht mit so dürren Worten gesagt, etwas mehr dogmatisch verblümt ift? Die Art, wie der Durlacher Vertheidiger die augenscheinlich weiter gehende Darstellung des Charafterbildes auf ein bloßes Nichtwissen, wie es sich eigent= lich mit der Auferstehung Jesu verhalten habe, zurückzuschrauben, wie er besonders das "tieferschütterte. weibliche Nervenleben" als Quelle des Auferstehungs= glaubens zurückzuschieben sucht, zeigt deutlich, daß an diesem Punkte der Verfasser aus seiner Rolle gefallen, und daß es eben diese Rolle der Halbheit und 3mei= deutigkeit ist, worin er seinen Schildträgern so wohlgefällt.

Ober Halbheit ift ein ungenauer Ausdruck: herr Schenkel, sollte ich sagen, ist zu drei Biertheilen auf Seiten

der Kritik, aber ein Viertheil findet er gerathen, dem Glauben noch einzuräumen, und so ist es seinen Anhängern, überhaupt dem aufgeklärten Mittelschlag (dem Philister würde ich sagen, wenn es nicht unhöflich wäre), eben recht. Man will sich nicht mehr beengt wissen durch die Schranken des strengen Kirchenglaubens, man wünscht bequemen Raum für seine wohlerworbene Ver= standesbildung; im Uebrigen aber will man an dem bestehenden Kirchenwesen nicht rütteln, will seine Predigt über das Evangelium am Sonntag, seinen drift= lichen Festcyklus, sein Abendmahl nicht verlieren. Beides hofft man an der Hand eines Mannes wie Schenkel zu erreichen. Aber man dürfte sich täuschen. Wenn alles das in der evangelischen Geschichte nicht wahr ist, was der Verfasser des Charafterbildes preis= gibt, so ist noch viel weniger mahr; wenn Christus nicht mehr der Gottmensch, sondern nur noch ein gött= licher Mensch ist, so kann er nicht mehr Gegenstand unferer Anbetung, nicht mehr Mittelpunkt des Rultus bleiben; und wenn erst alle in der Gemeinde die Vorstellungen des "Charakterbildes" sich angeeignet hätten, so mußte in der driftlichen Kirche und ihren Einrichtungen ein Zusammensturz erfolgen, der die Durlacher Herren erschrecken würde. Nur der Umftand, daß die Masse des Volks, wenn auch unbefangen und halb unbewußt, noch auf dem Standpunkt der 117 fteht, ift es, was die Kirche in ihrem jegigen Bestande aufrecht erhält; das wissen diese Männer und handeln demgemäß, und dieses klare Wissen und bestimmte Wollen stellt sie über jene Andern, die zum Theil nicht wissen was sie wollen, zum Theil aber auch nicht wollen was sie wissen.

"Die Freiheit und das Himmelreich", singt der alte Ernst Moriy Arndt, "gewinnen keine Halben". Aber das Erdreich besitzen sie, und wer, vor Allem in religiösen Dingen, halb und für die Halben schreibt, der ist sicher, zahlreiche Anhänger zu sinden, die, salls ihm die Ganzen von der einen oder andern Seite etwas anhaben wollen, sich wohl auch als begeisterte Kämpser um ihn schaaren. Bon den sieben Schwaben sagt man, sie seine mit starker Wehr und großer Furcht gegen ein Ungeheuer ausgezogen, das sich zusletzt als ein Hase erwies: von den siebenhundert Durslachern wird man dereinst sagen, daß sie sich ritterlich geschlagen haben, um ein Banner nicht in Feindeshand sallen zu lassen, das in Wirklichkeit ein gestickter Waschslappen war.

### Druckfehler und Verbefferungen.

Seite 6 Zeile 7 statt: Vorträge, lies: Rebe.

= 112 = 1 v. u. ftatt: ganz zwecklod, ließ: überflüffig.

= 136 = 2 v. u. = psycheologische, = psychologische.

# Halben und die Ganzen.

Gine Streitschrift

gegen

## die HH. DD. Schenkel und Hengstenberg

noa

David Friedrich Strauß.

Berlin.

Berlag von Franz Duncker.

1865.

## College of he file follows.

La de a mare de la democración de la descripción del descripción de la descripción d

red dist was speakers rare main

ANY - THE BUTTON OF THE PARTY O

## Vorwort.

Wer möchte nicht ein Ganzer sein? und wer bliebe nicht doch ein Halber?

Gewiß, keiner von uns kann seiner Länge einen Zoll, geschweige eine Elle, zusetzen; aber sein nastürliches Maß aussfüllen wollen, seine Kraft vollsständig in Anwendung bringen, die Dinge sesten Blicks auschanen, und das Erkannte vor sich und Andern ganz und rückhaltlos aussprechen, das kann Jeder. In diesem Sinne ein Halber zu sein, ist Schmach, ein Ganzer immer mehr zu werden, unbedingte Mannespflicht.

Gibt es aber nicht auch Ganze, die schlimmer sind als die Halben? Die der Wahrheit, weil sie ebenso wie der Böse mit dem Finger gleich die Hand begehrt, auch den Finger nicht lassen wollen? Gewiß gibt es Solche; aber ob sie wirklich schlimmer sind als jene, ist noch die Frage. Andere mögen anders urtheilen: mir sind sie lieber; schon darum, weil sie weniger gefährlich sind. Wo sie Einen Proselhten machen, da machen die Halben in dieser schwachen Welt ihrer zehn, und für die Wahrheit sind doch beide Theile verloren, ja die Letzteren unwiederbringlicher als die Ersteren.

Eine andere Frage ist, ob es in unserer forts schreitenden Zeit in der That noch solche Ganze im Sinne des Rückschritts geben kann? Schwerslich wird sich einer den Ideen und Bestrebungen der Gegenwart auf allen Punkten verschließen können; auch an dem entschiedensten Rückschrittsmanne werden Stellen nachzuweisen sein, wo die Zeit in ihn eingedrungen ist, wo er ihr, oft unbewußt, Concessionen gemacht hat, wo er mithin selbst auch als ein Halber erscheint.

Nur die volle Hingabe an den vorwärts drängenden Zug der Zeit, das ernste und redliche Handanlegen an ihre Aufgaben, kann in unsern Tagen noch ganze Männer bilden.

Baben, im Mai 1865.

Der Verfasser.

#### I.

## Gegen Schenkel.

Daß herr Kirchenrath Schenkel auf den Angriff, den ich in der Beilage meiner Schrift über Schleiermascher's Leben Sesu gegen ihn gerichtet, die Antwort nicht schuldig bleiben würde, war auch ohne seine eigene und seiner Anhänger vorläusige Ankündigungen zu erwarten. Wie könnte auch der Mann jemals um eine Antwort verlegen sein, dem das Wort nie versagt, selbst dann nicht, wenn die Sedanken dahinten bleiben? Denn daß er diese wenigstens damals noch nicht ordentslich beisammen gehabt, als er seine kurze Erklärung in den Schwäbischen Merkur schiefte, ist offenbar.

Der Beurtheiler meiner genannten Schrift in diefem Blatte <sup>1</sup>) meinte, das Publikum werde fich Betreffs der angehängten Auslaffung über Schenkel wundern, daß ich mit ihm, der doch in gleicher Berdammniß mit

<sup>.1)</sup> No. 72 vom 26. März 1865.

mir sei, alle und jede Gemeinschaft von der Hand weise; doch "dürften Gingeweihtere dabei an Wilhelm Tell, der den Parricida abwieß, sich erinnern". Was ber Verfasser mit dieser Wendung sagen wollte, war so leicht zu errathen, daß ich jedes weitere Wort darüber unnöthia finden würde, selbst wenn es gerade mir anffünde, es zu sagen; auf der Hand liegt in jedem Kalle, daß das nicht seine Meinung sein konnte, was der Herr Kirchenrath ihm als folche unterlegt, und wo= gegen er sich nicht eilig genug verwahren zu können meint 1). Diese Aeußerung nämlich, fürchtet er, konnte "Uneingeweihte" leicht zu der Vermuthung veranlaffen, als hätte er auf irgend einem nur Wenigen bekannten Wege mit mir in Verbindung zu treten gesucht, und wäre von mir zurückgewiesen worden. "Zur Verhütung jedes Migverständnisses solcher Art" erklärt er nun, "daß er sich mir weder mündlich noch brieflich noch in einer Druckschrift jemals zu nähern versucht habe, und daß also ich nie in die Lage habe kommen können, ihn abzuweisen."

Sollte in der That Herr Schenkel bei einiger Befinnung nöthig gefunden haben, sich gegen einen Verdacht zu verwahren, den unmöglich Jemand gegen ihn hegen konnte? Wie wenig muß er auf die Proben von Klugheit gebaut haben, die er schon gegeben, wenn

<sup>1)</sup> Schwäb. Merfur No. 74, vom 29. März.

er meinte, es könnte irgend wer, der von ihm und seinem Thun auch nur oberflächlich Notiz genommen, thm eine so unkluge Handlungsweise zutrauen, als die gewesen wäre, mit mir eine Verbindung zu suchen? Er, der "Doctor und ordentliche Professor der Theologie, der badische Kirchenrath, Seminar-Direktor und erfte Universitätsprediger", sich mündlich, brieflich oder gedruckt einem Manne nähern, der Nichts ift, nicht einmal der Hutten'sche Niemand, weil er doch in jungen Jahren die Schwachheit gehabt, den Titel eines Doctors der Philosophie sich zu erwerben! — Doch wäre es noch um die Herablaffung; wenn nur nicht dieser Niemand es auf sich hätte, in den Abgrund seines Nichts wider seinen Willen auch An= dere, die sich ihm nähern, hinabzuziehen! Diesen Stand der Dinge haben sich aufstrebende Theologen schon seit einem Menschenalter wohl gemerkt. Gerade folde, die von mir eine Anregung empfangen hatten, und die sich nun einerseits zwar auf einen wissen= schaftlich freieren Standpunkt stellen, andererseits aber doch auch ihre kirchliche oder akademische Stellung nicht verlieren wollten, suchten dies in der Regel dadurch zu erreichen, daß sie in ihren Schriften erft über mich (was kann man sich nicht gegen einen Niemand erlauben?) mit einigen Fußtritten hinwegschritten, dann nach fo gelöftem Freibrief ihre eigenen Bagniffe um fo ge= troster zu Markte brachten. Und die Berechnung hat

fast niemals getäuscht. Man hat den Leuten Ketzereien, die den meinigen auf's Haar ähnlich waren, zusute gehalten, weil sie doch vorher mir, den man als den eigentlichen Antichrist anzusehen gewohnt war, seierlich abgesagt hatten. Bon dieser verständigen und so offenbar zweckdienlichen Taktik sollte irgend Iemand Herrn Schenkel das Gegentheil zugetraut haben? Ihm, der zum Besten der Kirche und der Wissenschusen schaft sich "möglich", ja wirklich zu erhalten suchen muß, zugetraut, mit dem notorisch "Unmöglichen", dem Verfasser des kritisch bearbeiteten Lebens Sesu, eine Verbindung gesucht zu haben? Das hat ihm Niemand zugetraut, und er selbst kann nicht im Ernste geglaubt haben, daß es ihm Semand zutrauen würde.

Aber warum hat er sich denn so sehr beeilt, einem Ding der Unmöglichkeit in den Weg zu treten? so sehr beeilt, daß er seine Erklärung noch an demselben Tage niederschrieb, an dem ihm der Artikel, gegen den er sich erklären zu müssen glaubte, zugekommen war? Daß er eine persönliche Annäherung an mich gesucht, daß konnte freilich Niemand meinen; aber daß seine Ansichten den meinigen sehr nahe stehen, sein "Chazrakterbild" und mein "Leben Tesu" derselben Richtung angehören, daß war und ist noch immer eine sehr versbreitete Meinung. Dagegen sich zu erklären, war ihm jener Artikel im Schwäbischen Merkur eine willkommene Veranlassung; dazu die Berichtigung des vorges

spiegelten Mißverständnisses nur die Einleitung. Daß "seine theologische Neberzeugung auf wesentlich anderen Grundanschauungen ruhe als die meinige", das wollte er vor einem möglichst großen Publikum betonen; daß die von ihm heraußgegebene kirchliche Zeitschrift alßbald "Fronte gegen mein für das Volk bearbeitetes Leben Jesu gemacht habe", darauf wollte er ausmertsam machen.

Bei dieser Absicht, vor dem Publikum sich mir möglichst fern zu stellen, sollte ihm, muß man denken, ein Angriff von meiner Seite gar nicht unerwünscht gekommen sein. Wenn der Pharisäer Gott dankt, daß er nicht ist, wie andere Leute, insbesondere nicht wie dieser Zöllner, so kann er unmöglich etwas dagegen haben, wenn der Zöllner seinerseits bestätigt, daß er nicht sei, wie der heilige Mann ihm gegenüber. Statt dessen sindet Herr Schenkel in seiner seitdem erschienenen ausssührlichen Antwort 1) es inhuman, daß ich zu meinem Angriff auf ihn gerade den Augenblick gewählt habe, "in welchem die Meute der hochsirchlichen Bersolger ihr Hep! Hep! von allen Seiten ihm zusschreie". Seltsam! ich habe im Niederschreiben jenes Aussaches das bestimmte Bewußtsein gehabt, Herrn

<sup>1)</sup> Das Christenthum und die humanitäts Religion des herrn Dr. D. F. Strauß. Allgemeine kirchliche Zeitschrift, herausgegeben von Prof. Dr. Dan. Schenkel 2c. Sechster Jahrgang, 4. heft, S. 225—236.

Schenkel dadurch in seiner augenblicklichen Situation vielsmehr zu nützen; und wäre es mein Wunsch gewesen, ihn aus seiner äußeren Stellung geworsen zu sehen, so würde ich, da ich ihn einmal nicht loben konnte, wenigsstens den Angriff auf ihn unterlassen haben. Sprach ich mich öffentlich gegen sein Buch aus, so war er vor aller Welt der Complicität mit dem meinigen entlastet; wurde er auf der einen Seite von Hengstenberg, auf der anderen von mir angesochten, so erschien er ja als der Mann der richtigen Mitte, als der Vertreter jener einigenden und versöhnenden Theologie, auf die er mit vielen Anderen eben so große Stücke hält, als ich kleine.

### 1.

Doch daß ich ihn gerade jett als Theologen angegriffen, verargt Herr Schenkel mir weniger, als daß ich diesen Zeitpunkt gewählt habe, um durch die Erinnerung an seinen Handel mit Kuno Fischer auch seine Person zu verunglimpsen. Ich habe mich "vergessen", drückt er sich aus: offenbar wäre es ihm sehr lieb gewesen, wenn ich die Sache vergessen hätte. Barum auch nicht vergessen, was so lange schon her ist? Es sind ja, versichert er, "nicht zehn, wie Herr Strauß zu einiger Beschönigung der Wiederauswärmung senes Klatsches sagt, sondern zwölf Sahre seit jenem Vorgange verslossen, den er mir zu meiner Beschämung

vorhält"1). Von dem Alatsch nachher; aber meine Beitbestimmung bitte ich den Herrn Kirchenrath, mir ungehudelt zu laffen. Der beschämende "Borgang" allerdings, d. h. die Anschwärzung Fischer's bei einem Mitgliede des badischen Oberkirchenraths, fällt schon in den Oktober 1852, das Verbot der Vorlesungen Kischer's in den Juli 1853; aber davon sprach ich in meinem Artikel nicht, sondern, kaum seien es zehn Jahre, fagte ich, "daß der Verfasser des Charafterbildes Jesu mit Dr. Kuno Vischer in einen Streit verwickelt gewesen"2). Nun, die zwischen beiden Männern gewechselten Streitschriften tragen fämmtlich die Jahres= zahl 1854; da mein Artikel gegen Schenkel im Jahr 1864 zuerst erschienen ist, so war es kein Streben nach Beschönigung, sondern die wörtliche, keiner kirchenrath= lichen Correctur bedürftige Wahrheit, wenn ich von nur zehn dazwischen liegenden Jahren sprach.

Warum ist es denn aber Herrn Schenkel so sehr darum zu thun, eine längere Frist herauszubringen? Sollte das Streben nach Beschönigung, das er mir zuschiebt, vielmehr auf seiner Seite zu sinden sein? Offenbar möchte er den häßlichen Handel als etwas längst Verjährtes darstellen, woran zu erinnern unstattshaft sei. Deswegen will er statt der knappen zehn lieber zwölf Jahre haben. Bekanntlich indessen vers

<sup>1)</sup> Allg. kirchl. Zeitschrift a. a. D. S. 229.

<sup>2)</sup> Der Chriftus des Glaubens u. f. f. S. 226.

jähren selbst Diebstahl und Fälschung in der Regel schon mit dem vollendeten zehnten Sahre; freilich nur rechtlich, daß ihretwegen einer nicht mehr zur bürger-lichen Berantwortung und Strafe gezogen werden kann; moralisch, was den Leumund und die sittliche Schätzung des Thäters betrifft, verjähren sie in der Regel auch mit zwölf Sahren nicht, und noch weniger gibt es für Handlungen, die lediglich der sittlichen Beurtheilung anheimfallen, eine solche äußerliche Berjährungsfrist.

Ein Anderes wäre es freilich, wenn die ganze Sache, die ich zu so ungelegener Zeit in Erinnerung gebracht, wie herr Schenkel sich ausdrückt, nur "ein alter Klatsch" wäre, den ich "ohne gewissenhafte Er= forschung des Thatbestandes" aufgewärmt und fort= gevflanzt hätte. Dabei kommt er mit einem Worte Leffing's angezogen, das mir, wie er höchft schmeichel= haft voraussett, "doch wohl bekannt sein werde": in der That habe ich es zu einer Zeit, als Herrn Schen= kel's Schriftstellerei noch in den Windeln lag, gegen einen Widersacher hoffentlich paffender, als er jest gegen mich, in Anwendung gebracht. Es ist das Wort gegen Rlop, daß dem Kunftrichter gegen einen Schriftsteller nur derjenige Tadel erlaubt sei, den er aus dessen Schriften gut machen könne; mit jeder Notiz aus anderer Duelle, die er gegen ihn benüte, überschreite er seine Befunniß und werde "Klätscher, Anschwärzer, Pasquillant". Run.

wenn Leffing im elften Antigoze den Hauptpaftor als einen Mann bezeichnet, "ber feine Collegen aus bruberlicher Liebe eher ewig schlafen macht, als ihnen (wie Leffing einem Gegner) das Schlafen vorwirft": so ift natürlich dem Herrn Kirchenrath "doch wohl bekannt", was sein großer Vorgänger damit gemeint hat. Nur für andere Lefer daher, die in Leffing weniger zu Hause sein möchten, bemerke ich, daß damit auf den Tod des aufgeklärten hamburgischen Predigers Alberti gezielt ist, den man durch Göze's zelotische Anarisse beschleunigt glaubte. Diesen blutigen Stich — sollte Leffing wirklich im Stande gewesen sein, ihn aus den Schriften feines Gegners aut zu machen? Und wenn nicht, würde er darum, an fein gegen Klot aufgestelltes Gesetz er= innert, fich demfelben verfallen bekannt haben? Mein Streit mit Boze, wurde er gefagt haben, ift über die Kritik von Büchern längst hinaus. Hier stehen sich nicht mehr Verfasser und Kunstrichter, sondern zwei Principien und ihre Vertreter gegenüber, und diese können in der Beurtheilung, die sie gegen einander üben, nicht auf ihre gegenseitigen Schriften beschränkt fein, sondern Jedem muß der ganze Kreis der öffent= lichen Wirksamkeit des Anderen als Arfenal für feine Beweisführung zu Gebote stehen. — Wenn ich, wie ich gethan, nicht über ein Schenkel'sches Buch, sondern über ben Schenkel'ichen Sandel in Baden" ichrieb, fo mußte

es mir freistehen, die Data zur Beurtheilung desselben aus allen mir glaubhaft scheinenden Quellen zu schöpfen.

Doch dies nur im Allgemeinen als Wink, daß mit einem Leffing'ichen Spruch, wie mit ber Reule bes Hercules, nicht jeder Gesell ohne Weiteres umspringen kann; ich selbst in dem vorliegenden Falle kann mich demfelben nach seinem strengsten Sinne unterwerfen, denn ich kann Alles, was ich von Herrn Schenkel's Verfahren gegen Runo Fischer gesagt habe, aus seinen eigenen Schriften gegen biefen erweisen 1). Alfo, was habe ich benn gesagt, womit ich herrn Schenkel zu viel gethan hätte? "Noch vor wenigen Jahren", sagte ich in dem mehrgedachten Artifel, "habe Berr Schenkel einen Docenten der Philosophie wegen angeblich un= driftlicher Lehren der Oberkirchenbehörde als schädliches, ja verderbliches Mitglied der Universität bezeichnet, und dadurch seine Entfernung vom Katheder veranlagt"2). Das nennt der Herr Kirchenrath rundweg "eine grobe Umwahrheit"3). Wir erwarten seine Beweise.

Für's Erfte, fagt er, habe er den genannten Do=

<sup>1)</sup> Diese sind: der zwar anonym erschienene, später aber von ihm anerkannte Aufsatz: Das Christenthum und modernes Philosophenthum, in der Darmstädter Allg. Kirchenzeitung, 1854, Nr. 12, wiederabgedruckt bei Kuno Fischer: Das Interdict meiner Borlesungen S. 65—78. Ferner: Abfertigung für herrn Kuno Kischer in heidelberg, von Dr. Dan. Schenkel, 1854.

<sup>2)</sup> Der Chriftus des Glaubens 2c. S. 227.

<sup>3)</sup> Allg. kirchliche Zeitschrift a. a. D. S. 229.

centen nicht bei der Kirchenbehörde denuncirt. Er habe nur "bei einer zufälligen Veranlassung einem ihm be= freundeten Manne seine Ansicht über die Fischer'schen Vorlesungen (über Geschichte der neueren Philosophie. die eben damals im Druck erschienen waren) mitgetheilt"; und "daß Freunde fich ihre Gedanken darüber offen mit= getheilt haben", werde wohl Niemand für etwas Un= berechtigtes erklären" 1). Wie unschuldig! wie abscheulich, aus einer so harmlosen Mittheilung zwischen Freunden eine Denunciation zu machen! Aber wer war benn der Freund, in dessen Busen Herr Schenkel sein befümmertes Herz ausschüttete? und was war die zufäl= lige Veranlassung, bei der er es that? Der Freund war, wie wir anderswo von ihm felbst erfahren, "ein Mitglied des badischen Oberkirchenraths", und die zu= fällige Veranlassung war "eine Predigerconferenz zu Durlach im Oktober 1852"2). Herr Schenkel wußte also sehr wohl, daß er nicht blos zu einem Freunde. sondern zu einem Oberkirchenrathe sprach, und er wollte auch nicht blos zu dem ersteren, sondern zugleich zu bem letteren sprechen. Denn er sprach auch seinerseits nicht blos als Freund, sondern "als Universitätsprediger und Direktor des Predigerseminars, in deffen Stellung ber Beruf dazu lag", und sprach so bei einer Gelegen=

<sup>1)</sup> Abfertigung S. 5 f.

<sup>2)</sup> Abfertigung, S. 6, Darmft. Allg. Kirchenzeitung bei Kuno Kischer, S. 68. Bgl. die Allg. kirchliche Zeitschrift, a. a. D.

heit, die es mit sich bringt, daß dabei in vertraulicher Form Manches angeregt wird, was hernach amtlich in's Werk gesetzt werden soll. In solcher Stellung und bei solcher Gelegenheit also machte Herr Schenkel, wie er selbst erzählt, den besreundeten Oberkirchenrath auf den "ihm als nachtheilig, ja verderblich erscheinenden Einfluß Fischer's" aufmerksam, und "sprach lebhaft das Bedürfniß eines kräftigen Gegengewichts, der Berusung eines entschieden christlich gesinnten Philosophen nach Heidelberg, aus", das er "durch die pantheistische Färbung der gedruckten Vorlesungen Fischers motivirte").

Wir haben uns oben nur nach der amtlichen Stellung des "befreundeten Mannes" erkundigt, und ein Mitglied des Oberkirchenraths in ihm gefunden; wir erlauben uns jetzt, noch einen Schritt weiter zu gehen, und auch nach seiner Verson zu fragen. Da ersahren wir als "notorisch", daß es der "Herr Ministerialrath Bähr" gewesen<sup>2</sup>), und von diesem Herrn ist nun weiter notorisch, daß er für nichts weniger als einen Gönner der beanstandeten oder überhaupt der freieren Richtung in Kirche und Wissenschaft bekannt war. Wollte also Herr Schenkel gegen den Vertreter der ihm als schädlich erscheinenden Richtung etwas in Gang bringen, so hatte er sich an die rechte Abresse gewendet;

<sup>1)</sup> Darmst. R.-Btg. bei Fischer a. a. D.

<sup>2)</sup> Kuno Fischer und die academische Lehrfreiheit in Baden Protest. Kirchenzeitung, 1854, Nr. 14, S. 310.

er konnte sicher sein, daß das vertraulich niedergelegte Samenkorn nicht todt liegen, sondern bald in einer entsprechenden amtlichen Maßregel aufgehen werde. Also denuncirt hat Herr Schenkel den philosophischen Docenten jedenfalls, und zwar zuerst denuncirt, ehe noch von irgend einer anderen Seite ein Ginschreiten gegen denselben in Anregung gebracht war. Aber. fagt er, nicht bei der Oberkirchenbehörde, sondern nur bei einem Mitalied der Oberkirchenbehörde. Das ist so recht eine von den Distinctionen, womit man unter dem Galgen durchschlüpft; fie wird aber überdies durch das eigene Bekenntniß des Herrn Schenkel fraftlos, daß er später in einem amtlichen Senatsvotum, das als Gutachten an den Oberkirchenrath ging, seine "Erklärung gegen die pantheistische Theorie Herrn Fischers", mithin auch gegen dessen verderblichen Einfluß an der Hochschule "entschieden" aufrecht erhalten habe1). Darnach zerfiele also Herrn Schenkel's Denunciation in zwei Theile: eine vertrauliche, die aber ihre volle Wirkung that; worauf ihr dann erft auch die amtliche folgte. Db ich nun ein Recht hatte, in den sechs Zeilen, die ich der Sache widmete, dies fo auszudrücken, daß "Gerr Schenkel einen Docenten der Philosophie der Oberkirchenbehörde als verderbliches Mitglied der

<sup>1)</sup> Abfertigung, S. 9. Bergl. die Protest. Kirchenztg. a. a. D.

Universität bezeichnet habe", das kann ich getroft der Entscheidung aller gerabsinnigen Leser überlassen.

Daß er ben akademischen Ginfluß Kuno Fischer's als "nachtheilig, ja verderblich" dargeftellt habe, find Schenkels eigene Worte; fo aber fei ihm diefer Gin= fluß, und insbesondere das damals herausgekommene Buch von Fischer, behauptet er jest, "nicht", wie ich gefagt, "wegen seines unchriftlichen, sondern wegen seines, wie er annehmen zu müffen geglaubt habe, atheifti= schen Inhalts" erschienen, und "nur gegen den Atheis= mus habe er fich damals entschieden ausgesprochen" 1). Der Herr Kirchenrath scheint zu glauben, wovon wir wohl begreifen, daß er es wünschen möchte, seine da= maligen Streitschriften seien sämmtlich verloren gegangen, daß er sich erdreiftet, Dinge zu behaupten, die der erfte Blick in dieselben widerlegt. Denn gang und gar nicht von Atheismus sprach er dort, wie er es im Angesicht des Fischer'schen Buches auch un= möglich fonnte; sondern durchaus und immer wieder von Pantheismus und von deffen Unverträglichkeit mit dem Chriftenthum. Daß Fischer in seinen Vorlefun= gen "fich in craffer Weise zum Pantheismus bekenne": daß er, "ohne Umschweife die Persönlichkeit Gottes leugne und die pure Weltvergötterung lehre"; daß er insofern "nicht auf driftlichem, sondern auf paganisti=

<sup>1)</sup> Allg. kirchliche Zeitschrift a. a. D. S. 230.

schem Boden stehe", da die Lehre von der "Persönlich= keit Gottes, die Unterscheidung der Welt von Gott, die Rern= und Grundlehre des Chriftenthums fei": dies ift das breit ausgeführte Thema der Schenkelschen Streitschriften, von denen die eine sogar einen besonderen Anhang hat, der den "Vantheismus des Herrn Runo Fischer mit feinen eigenen Worten documentiren" soll'). Nur am Schlusse des Artikels in der Darmstädter Kirchenzeitung hatte er das Heine'sche Witwort vom Pantheismus als verschämtem Atheismus adoptirt; aber nur in dem Sinne, daß ihm die ent= schiedene Feindschaft des letteren gegen das Christen= thum noch ehrenwerther erscheine, als die falsche Freundschaft für daffelbe, die er dem erfteren zu= schreiben zu muffen glaubte. Wie kommt es nun, daß, der urfundlichen Thatsache gegenüber, wornach er damals feinen Geaner auf einen mit dem Chriften= thum unverträglichen Pantheismus angeklagt hat, er ihn jest (worin er sich freilich, wenn ich recht ver= stehe, was er zwischen den Zähnen murmelt, geirrt zu haben bekennt) vielmehr auf Atheismus belangt haben will? Wie das kommt? Auf die natürlichste Weise von der Welt. Als er seine Streitschriften gegen Fischer schrieb, bestand in Baden wie im übrigen

<sup>1)</sup> Abfertigung S. 24—31. Bgl. den Artikel in der Darmft. Kirchenztg. bei Fischer, S. 72—77.

Deutschland noch die alte Aera, man war noch in der Rückströmung nach der Sturmfluth der Jahre 1848 und 1849 begriffen. Damals konnte sich ein Theologe der richtigen Mitte, ohne zu viel Gefahr für seinen Ruf, die Befriedigung wohl gonnen, gegen den Pantheismus nach herzensluft loszuziehen. Seitdem ift, in Baden insbesondere durch einen hochherzigen Entschluß des Fürsten, aber auch in der übrigen Welt, eine neue Wendung eingetreten. Wir schreiten wieder, wenn auch langfam, vorwärts; der Wiffenschaft wird nicht mehr die Umkehr zugemuthet; und so ist auch das Geschrei gegen den Pantheismus ziemlich ver= schollen, den man überdies mittlerweile, dem immer mehr um sich greifenden Materialismus und Atheismus gegenüber, als das mindere Uebel erkennen gelernt hat. Gegen diesen, den Atheismus, zu kämpfen und gekämpft zu haben, fteht einem Theologen des gemäßigten Fort= schrittes auch heute noch nicht übel an; folglich will Herr Schenkel jest auch in Kuno Fischer nur den Atheismus bekämpft haben: da es doch, wie alle Blätter feiner damaligen Streitschriften zeigen, vielmehr nur der Pantheismus gewesen ist, den er in dem= felben bekämpfte und bekämpfen konnte.

Gegen den Atheismus gestritten zu haben, glaubt Herr Schenkel sich um so weniger schämen zu dürfen, als er darin einen Mann wie Gervinus sich zur Seite weiß. Auch Gervinus spreche ja in seiner

Schrift über die Mifsion der Deutschkatholiten von dem Atheismus als einen Wurmfraß, der widerlich um sich greife, von einer herzlosen Spekulation, die alles Religionsgefühl verflüchtige und negire 1). Gewiß; nur daß der Geschichtschreiber der deutschen National= literatur sicher nicht mit Heine und Schenkel den Pan= theismus für Atheismus genommen, nicht für die Herzlofigkeit, die er in einer Philosophie zu finden meinte, ihre pantheiftische Richtung verantwortlich ge= macht hat. Gervinus hatte jenen Atheismus im Auge, von dem damals (im Jahre 1846) ein Apostel des= selben versicherte, daß er am besten unter den Tischlern und Schloffern gedeihe 2); die Jahre, als in der Schweiz ein Marr und andere seinesaleichen Ludwig Feuerbach's Wesen des Christenthums studirten, und den Arbeitern Friedrich Feuerbach's Religion der Zukunft vorlasen. Was aber den Pantheismus betrifft, so darf man sich nur erinnern, wie Gervinus über Goethe's pantheiftische Weltanschauung spricht, um sich zu versichern, daß er der Lette ift, der auf den Pantheismus einen Stein werfen möchte. Seinen persönlichen Bekannten ift feine Verehrung für Theodor Parker wohl bekannt. Und diefe hat, wie ich aus seinem eigenen Munde

<sup>1)</sup> Schenkel in der Allg. kirchl. Zeitschrift, a. a. D. S. 230. Gervinus, die Mijsion der Deutschkatholiken, 3. Aufl. S. 47.

<sup>2)</sup> B. Marr, das junge Deutschland in der Schweiz, 1846. S. 125.

weiß, nicht am wenigsten darin ihren Grund, daß der amerikanische Theologe aus seinem Pantheismus, den bei uns ein Schleiermacher sogar in Privatbriefen verbergen zu müfsen glaubte, selbst auf der Kanzel kein Hehl zu machen pflegte.

Doch nicht nur, daß er in Kuno Fischer den Pan= theismus bekämpft hat, will Herr Schenkel jest nicht mehr Wort haben, sondern auch das sucht er zu verstecken, daß er denfelben vornehmlich wegen feines unchriftlichen Charafters beanstandet hat. In seinen Streitschriften gegen Fischer war er noch selbst geständig, dem befreundeten Mitgliede des Oberkirchenrathes gegenüber fich lebhaft dafür ausgesprochen zu haben. "daß durch die Anstellung eines entschieden gläubigen, entschieden driftlich gefinnten Philosophen dem Umsichgreifen des Fischer'schen Pantheismus unter den Studirenden zu Heidelberg gesteuert werden sollte 1)." Jest will er nur den Wunsch geäußert haben, "es möchte als Gegen= gewicht gegen Fischer's hervorragenden Einfluß ein gefeierter Lehrer der Philosophie an die Universität berufen werden2)." Sest heißt also der Einfluß Kischer's nicht mehr ein undriftlich verderblicher, son= dern nur ein einseitig hervorragender, dem gegenüber

<sup>1)</sup> Darmft. Kirchenztg., bei Runo Fischer, S. 68. Abfertigung, S. 6.

<sup>2)</sup> Aug. kirchl. Zeitschrift a. a. D. S. 229.

es um die Berufung nicht eines entschieden driftlichen, fondern überhaupt nur eines gefeierten Lehrers der Philofophie zu thun gewesen sein soll. Begreiflich; denn mit ber heutigen Strömung der Dinge, wie mit der heutigen Stellung Herrn Schenkel's, vertrug es sich gar zu schlecht, die Theologie aufs Neue der Philosophie zur Vormünderin seten zu wollen, von einem Philosophen entschieden driftliche Gefinnung zu verlangen. "Die Philosophie sei frei und bewege sich in ihren Kreisen ohne alle von außen kommende hemmung und Be= schränkung! nur maße sie sich auch nicht an, die Theologie niederzuhalten; es soll Freiheit sein unbedingt und für beide Theile!" Wer, meint man, daß der Mann gewesen sei, der so im Ton eines T. Quinctius Klamininus die Freiheit der Philosophie proklamirte? Rein anderer als Herr Schenkel felbst 1); aber noch nicht als badischer Professor und Seminardirektor, fondern als schweizerischer Geistlicher, und im hoffnungs= und ftrebungsvollen Jahr 1846, nicht in der Reaktions= zeit der ersten fünfziger Sahre. Also damals wollte er für die Philosophie von keiner theologischen Beschränfung hören; später wollte er gegen einen Philosophen, weil seine Philosophie ihm theologischen Anstoß gab, einen driftlichen Gegenphilosophen berufen wissen; und

<sup>1)</sup> Die protestantische Geistlichkeit und die Deutschkatholiken, S. 27.

jest will er statt dessen nur gegen den überwiegenden Einfluß des einen einen andern geseierten Philosophen gefordert haben!

Ift es nach allem diesem mit nichten eine grobe Unwahrheit, sondern eine vielleicht grobe, d. h. un= angenehme, aber volle Wahrheit, daß herr Schenkel, wie ich gefagt, einen Docenten der Philosophie 1) der Oberkirchenbehörde als verderbliches Mitalied der Univerfität bezeichnet, und 2) ihn so bezeichnet hat wegen feiner mit dem Chriftenthum unverträglichen Lehrart, fo foll doch 3) das nicht wahr sein, daß er dadurch "deffen Entfernung vom Katheder veranlagt habe." "Denn", versichert er, "daß die Oberkirchenbehörde die Entfernung des Docenten vom Katheder beantragte, das geschah nicht nur gänzlich ohne mein Zuthun, sondern unter meiner ausdrücklichen Mißbilligung und zu meinem tiefen Bedauren 1)." Das gebe aus seinem Votum im engeren akademischen Senat urkundlich hervor, das ich mir hätte verschaffen muffen, wenn es mir darum zu thun gewesen ware, sein wirkliches Verhalten in jener Angelegenheit kennen zu lernen. Also seine Absicht. behauptet herr Schenkel, sei nicht gewesen, den ihm anstößigen Docenten vom Katheber zu entfernen: allein, habe ich benn über seine "Absicht" etwas ausgesagt? Ich habe nur gesagt, daß er durch sein Vorgeben die

<sup>1)</sup> Allg. kirchl. Zeitschr., a. a. D. S. 230.

Entfernung jenes Docenten "veranlaßt" habe. Und das liegt als Thatsache vor aller Augen, mag auch in jenem Aftenstück von Schenkel's Absicht steben, was da will. "Der evangelische Oberkirdenrath in Karlsruhe", dies find seine eigenen Worte, "hat bei dem großherzoglichen Ministerium des Junern auf Fischer's Entfernung angetragen, und diefelbe ist auch höheren Orts verfügt worden 1)." Wenn er aber weiterhin selbst nicht in Abrede zieht, daß zu jenem Antrage des Dberkirchenraths das vorangegangene Gespräch zwischen ihm und einem Mitgliede beffelben "mit eine Beranlaffung geworden sein" fonnte2): so ift von einer anberen Beranlaffung niemals etwas bekannt geworden, und es bleibt mithin sein Gespräch vielmehr als die einzige Veranlaffung jenes Erfolges übrig. Doch der Antrag der Oberkirchenbehörde gegen Kuno Fischer foll ergangen sein "in Folge ganz selbstftändiger Prüfung feiner gedruckten Borträge". Mag fein; aber diefe Prüfung erfolgte doch erft, nachdem herr Schenkel auf das Buch und den Mann im üblen Ginne aufmerksam gemacht, nachdem er auch die Punkte bezeichnet hatte, auf welche bei der Prüfung besonders zu seben sei. Genug, zu der Lawine, die einen tüchtigen Mann verschütten follte, hat herr Schenkel

<sup>1)</sup> Darmft. Rirchengtg., bei Fischer, S. 66 f.

<sup>2)</sup> Abfertigung, G. 6.

den erften Ball in Bewegung gesetzt, und dies nicht etwa arg= und absichtslos, sondern mit dem Bewußtsein und der Absicht, eine Lawine in Bewegung zu sehen.

Aber, daß sie den anstößigen Docenten der Philo= fophie vom Katheder werfen follte, das, versichert er, habe er nicht gewollt, vielmehr, daß fie noch einen anderen, einen driftlichen Docenten, neben ihn auf das Katheder segen sollte. Allein, sind denn Lawinen fo gabm, daß fie nach unseren Bunschen laufen? und war Herrn Schenkel die Denkart der damaligen Ober= firchenbehörde, und insbesondere seines Vertrauens= mannes, von einer Seite bekannt, daß er hoffen konnte, fie werde fich an seinen milberen Antrag, ober, wie ein einsichtsvoller Berichterstatter jener Tage sich außbrückte, an seine "lahme Clausel")" binden? War der Oberkirchenrath einerseits von der Schädlichkeit des in Rede stehenden Docenten, und andererseits von seinem Rechte überzeugt, in Sachen des Vortrags der Philosophie an der Landesuniversität ein Wort mitzusprechen. so bachte er ganz folgerichtig: es ist weit fürzer und ficherer, den Schädlichen absehen, als den Unschädlichen, aber vielleicht auch nicht Nüplichen, berufen. Doch Herr Schenkel will einmal nur das Lettere, die Berufung eines Gegenphilosophen, gewünscht, will von Anfang

<sup>1)</sup> Protest. Kirchenztg. 1854, Nr. 14, S. 310.

an nur diese beantragt haben. Wir setzen keinen Zweifel in seine Versicherung, wenn wir auch darauf aufmerksam machen müffen, daß sie nur für die spätere Beit bewiesen ift. In seinen gedruckten Streitschriften vom Sahr 1854 spricht er sich allerdings in diesem Sinne aus; eben dahin foll sein im Senat abgegebenes Votum gelautet haben. Aber jene Schriften schrieb er erft, nachdem die strengere Mahregel gegen Fischer vollzogen, und auch die Senatsverhandlung erfolgte erft, nachdem jene Maßregel vom Oberkirchenrath in Anreaung gebracht war. Ob nun der allgemeine Un= wille, der im Publifum, besonders der Universitätsstadt, bald über den Anstifter solcher Unbill laut wurde, nicht eine Veranlassung für Herrn Schenkel gewesen ift, einzulenken, bestimmter als Anfangs auf die mil= dere Maßregel zu dringen, dies ist eine Frage, die nur aus dem Briefwechsel, der zwischen ihm und feinem kirchenräthlichen Freunde über die Sache geführt fein foll, entschieden werden könnte, die aber aufzuwerfen um so näher liegt, wenn man bedenkt, was weiter geschah.

"Als das Dekret zur Entfernung Fischer's von der Universität eintraf", erzählt Herr Schenkel, "seien auch Freunde von ihm der Meinung gewesen, daß der engere Senat noch Schritte zu Fischer's Gunsten bei der Resgierung thun sollte". Er aber sei überzeugt gewesen, "daß diese Schritte ersolgloß bleiben müßten; und zum Werkzeuge einer zu Nichts führenden, höchstens bittere Stimmungen hervorrufenden Demonstration habe er sich nicht hergeben wollen: dergleichen gehe überhaupt gegen seine Natur und sein Gewissen" 1). In der That, ein feltsames Ding, das Gewissen des herrn Schenkel. Er hatte den A als schädlich bezeichnet, und gleichwohl schonend nur auf Berufung eines B mit Belassung des A angetragen; die Regierung hatte umgekehrt den A entfernt, ohne einen B zu berufen; feine Collegen, bisher an der Sache unbetheiligt, wollen fich im Sinne von herrn Schenkel's ursprünglicher Absicht fürsprechend an die Regierung wenden: und siehe da, ihm verbietet, für seine eigene Absicht noch einmal einzutreten, seine Natur und sein Gewissen! Daß seine Natur dabei im Spiele gewesen, glauben wir gerne; aber wann hatte je das Gewiffen einem Ehrenmanne verboten, ein dixi et salvavi animam zu sprechen, auch wenn er sicher wußte, daß es "zu Nichts führen", und auf die Gefahr hin, die aber hier nicht einmal vorhanden war, daß es "bittere Stimmungen" hervorrufen würde?

Und ein boses Knötchen ift doch auch in der milberen Geißel, die Herr Schenkel in seinem Senatsvotum für den angeklagten Docenten geflochten haben will. Er hat nämlich zwar gegen die Entsernung,

<sup>1)</sup> Abfertigung S. 9 f.

aber "für eine ernste Verwarnung" desselben gestimmt. "Ich hielt", berichtet er uns, "den Dr. Fischer damals für einen irre geleiteten jungen Mann, der den rechten Weg vielleicht noch finden könne, wenn eine ernste Gewiffenserschütterung über ihn fame" 1). Da boren wir die ächte Pfaffensprache, welche den, der fie einmal geführt hat, für alle Zeiten zum Pfaffen ftempelt, felbst wenn er später für gut finden sollte, seinen Kirchenrock roth färben zu lassen. Ein zwar noch junger, aber durch die vollgültigsten Proben als geistesreif und geistes= ftark erwiesener Universitätslehrer soll wie ein Schul= fnabe vorgenommen, und ihm, wohlgemerkt, seiner Lehre, nicht irgend welcher Handlungen wegen, in's Gewiffen geredet werden, weil er nach herrn Schenkel's Ueberzeugung auf einem Irrwege begriffen ift. Die Folge würde gewesen sein, daß entweder der verwarnte Docent moralisch todt gemacht, oder die Behörde mit Allen, die für die Maßregel geftimmt hatten, der Verachtung ber Studirenden preisgegeben worden ware: im Angesicht der ersteren Möglichkeit war es sogar noch humaner, im Angesicht der anderen wenigstens klüger, ihn geradezu abzusețen.

Dazu nehme man nun noch, was oben schon berührt worden ift. Herr Schenkel gibt zu verstehen, daß er sich in Betreff des Buches von Fischer, das

<sup>1)</sup> Abfertigung a. a. D.

damals den Gegenstand seiner Anklage bildete, geirrt haben dürfte. Er gibt es zwar in höchst eigenthüm= licher, nichts weniger als unumwundener Art zu verfteben. "Dhne Zweifel", fagt er, "würde jest, nach amölfjährigen Erfahrungen, mein Urtheil über das da= mals angefochtene Buch, das mir wegen seines, wie ich annehmen zu muffen glaubte, atheiftischen Inhalts schädlich und verderblich schien, ein anderes sein"1). Nach zwölfjährigen Erfahrungen? Was kann ihn über ben wahren Sinn eines philosophischen Buches die Erfahrung, und wäre es eine zwölfjährige, gelehrt haben? Darüber konnte ihn nur gründlicheres Studium des Buchs selbst und etwa ähnlicher Bücher belehren; daß er diese Studien seither nicht gemacht hat, glauben wir gern, und loben es, daß er das auch nicht behaup= tet hat. Aber die Erfahrung? Run, die konnte ihn allenfalls lehren, daß eine so hinige Verfolgung des Pantheismus einem Theologen, der mittlerweile die Führerschaft der kirchlichen Fortschrittspartei in feinem Lande übernommen hatte, nicht wohl anstehe. Also versichert er, er habe Fischer's Buch und Lehre damals für atheistisch gehalten. Allein damals erschienen sie ihm ja, wie wir gesehen haben, vielmehr pantheiftisch; daß sie ihm atheistisch erschienen seien, ift die neue Wendung, mit der er uns jest überrascht. Das also

<sup>1)</sup> Allg. kirchl. Zeitschrift a. a. D. S. 230.

hat ihn die zwölfjährige Erfahrung gelehrt, daß er der Sache die Wendung geben muffe, als hätte er damals Fischer für einen Atheisten gehalten, und wäre dem= nach sein Auftreten gegen ihn ein solches gewesen, das auch freisinnige Kirchenmänner vollkommen berechtigt finden müßten: jest — doch wofür er seinen damaligen Gegner jest hält, sagt er nicht; es möchte einem Widerruf, einer Ehrenerklärung für ben einst Berfolgten ähnlich sehen, wozu sich der Herr Kirchenrath, der empfindlichen Verletungen eingedenk, die ihm jener in der Gegenwehr beigebracht, durchaus nicht aufgelegt findet. Immerhin jedoch gibt er zu verstehen, daß er sein damaliges Urtheil über Fischer's philoso= phischen Standpunkt nicht mehr für richtig halte. Aus feinem damaligen Urtheil aber war fein Auftreten gegen Fischer hervorgegangen, und dieses Auftreten hatte dessen Entfernung vom akademischen Lehramt zur Folge ge= habt. Diese mit Allem, was sich sowohl für den Ent= fernten, als für die Hochschule, von der er entfernt wurde, daran knüpfte (für lettere bekanntlich lang= jährige Verödung des philosophischen Studiums), alle diese Folgen hängen an dem damaligen Irrthum des Herrn Schenkel. Er wird fich in den Mantel feiner Neberzeugung, seines guten Glaubens hüllen: in unsern Augen hätte ein offenes Wort des Bedauerns über einen so verhängnisvoll gewordenen Irrthum den Kirchenrath lange nicht um so viel heruntergeset, als es ben Menschen gehoben hätte.

Statt beffen thut sich herr Schenkel burch die Ver= ficherung gütlich, daß er doch "das Recht der Lehrfreiheit in seinem amtlichen Votum unumwunden anerkannt und vertheidigt habe" 1). Wir kennen bieses amtliche Botum nicht, fürchten aber seinem Urheber fein Unrecht zu thun, wenn wir uns an dasjenige halten, was er felbst daraus mittheilt. Von Vertheidigung der Lehr= freiheit nun ift in dem ausführlichsten Bericht, den er darüber gibt2), nichts zu finden. Gleichviel; im Votum könnte es bennoch enthalten gewesen sein. Dagegen lesen wir sein Bekenntniß: "Ich habe (in jenem Votum) das Recht des evangelischen Oberkirchenraths, in Fällen, wo das Chriftenthum durch öffentliche Vorlefungen in seinen Grundlagen angegriffen wird, ein Einschreiten der Staatsbehörde zu veranlaffen, befürwortet". Gine schöne Lehrfreiheit, das! Also dem evangelischen Oberkir= chenrathe steht über die Vorlesungen nicht allein der theologischen, sondern auch der philosophischen, überhaupt fämmtlicher Fakultäten an der Landeshochschule ein Aufsichtsrecht zu; er hat zu wachen, ob in denfelben nichts vorkommt, was das Chriftenthum in seinen Grundlagen angreift; worin biefe Grundlagen bestehen.

<sup>1)</sup> Allg. kirchl. Zeitschrift a. a. D. S. 230.

<sup>2)</sup> Abfertigung G. 8 f.

und was als Angriff auf diefelben zu betrachten fei. entscheibet selbstverständlich derselbe Oberfirchenrath; fein Bächteramt hatte er, sofern er feinen Sit nicht in der Universitätöstadt selber hat, durch die theologischen Professoren an derfelben auszuüben, die somit seine natürlichen Spione und Angeber wären; fände er nach deren Bericht oder eigener Bahrnehmung einen Universitätslehrer eines Angriffs auf die Grundlagen des Chriftenthums ichuldig, so hätte er das Recht, die Staatsbehörde zum Ginschreiten aufzufordern; Diefe aber, fofern nicht befondere Gründe vorlägen, das Gut= achten ber Sachverständigen zu beanstanden, hätte die Pflicht, gegen den Angeschuldigten und seine Vorlefungen einzuschreiten. Nun erwäge man, daß in einem paritätischen Staate ein solches Oberaufsichtsrecht über bie Vorlefungen an der Univerfität unmöglich blos dem evangelischen Kirchenrath eingeräumt werden könnte, sondern ebenso auch dem katholischen Ordinariat zu= geftanden werden müßte: um sich von der Lehrfreiheit eine Vorstellung zu machen, wie sie nach damaligen Schenfel'ichen Grundfähen (wenn ber Ausdruck hier erlaubt ift), von der Stellung der akademischen Lehrer, wie sie unter diesem doppelten Damoklesschwerte sich gestaltet haben würde!

Das also ist der "alte mythische Klatsch", 1) den

<sup>1)</sup> Was ift Klatich? herr Schenkel fagt S. 228 a. a. D.

ich nicht hätte "aufwärmen", das der unangenehme Handel, den ich, nachdem längft Gras darüber gewachsen war, nicht hätte ausgraben follen. Wenn ich nun noch von der fittlichen Entrüftung, von der tiefen Verzachtung ein Vild gegeben hätte, die fich in jenen Sahzen in allen Kreisen, die davon berührt waren, über das Verfahren Schenkel's aussprach? Wenn ich das föstliche Villet des biederen Schlosser) mitgetheilt, wenn ich aus der Darstellung, die ein noch lebender berühmter Historifer derselben Universität in einem öfs

seiner allg. kirchlichen Zeitschrift, ich habe meinen Angriff auf ihn wieder abdrucken lassen, "ohwohl von wohlmeinender Freundesseite gewarnt". Gewarnt, das heißt ja doch: darauf aufmerksam gemacht, wie übel mir der Angriff auf einen so überlegenen Gegner und seine von der Lehr- und Glaubensfreicheit unzertrennliche Sache bekommen könnte. Das hat ihm der Freund, der mich so gewarnt haben soll, gewiß nicht selbst gesagt, denn so hat mich keiner gewarnt, und gewarnt hat mich keiner, weil keiner so denkt. Daß dem oder jenem meiner Bekannten aus Gründen, die in äußeren Verhältnissen liegen, mein Streit mit herrn Schenkel unbequem sein mochte, ist etwaß ganz Anderes.

<sup>1) &</sup>quot;Heidelberg, den 20. März 1854. An den herrn Buchhändler Mohr dabier.

Schicken Sie mir doch gefälligst den Wisch, den Schenkel unter dem Titel: "Abfertigung für herrn Runo Fischer" geschrieben und zu seiner eigenen Schande hat drucken lassen.

fentlichen Blatte gab 1), die schlagendsten Stellen hervorgehoben hätte? Ich hole es jest nach, da der Getroffene zur Mythe verslüchtigen möchte, was doch von allen Seiten, aus den Aufzeichnungen urtheilsfähiger Zeitgenossen wie aus seinen eigenen Schriften, sich Zug für Zug als unumstößliche Thatsache bewähren läßt.

Er selbst hat uns durch ein Citat auf einen früsheren Streit aufmerksam gemacht, in den er, vor dem mit Kuno Fischer, noch von Schaffhausen aus, mit Gervinus wegen der Deutschkatholiken verwickelt war 2),

<sup>1)</sup> Es ist der schon öfter angesührte Artikel der Protestantischen Kirchenzeitung, 1854, No. 14, S. 307—312: "Kuno Fischer und die akademische Lehrsreiheit in Baden." Der Schluß lautet: "Es ist gut, zu wissen, welches die ultima ratio dieser Art von Orthodoxie ist; ihre Bertreter nuanciren sich, wie es scheint, nur darnach, ob sie dem missliedigen Metaphysiker ein Interdikt oder vorerst mur eine ernste Bermahnung zu Theil werden lassen wollen. Das nennt sich dann wissenschaftliche oder gar spekulative Theologie. Selbst der Nus einigen Freisinns wird nicht ganz verschmäht; denn es gibt ja noch arglose Gemüther genug, die, gegen die Jesuiten schreiben, sür ein außreichendes Dokument protestantischer Freisinnigkeit halten. Unseres Bedünkens müßte man diesen Irrthum, wo er noch umgeht, auszurotten suchen: Pater Roh und Antiroh sind oft verwandter, als es auf den ersten Blick scheint."

<sup>2)</sup> Die protestantische Geistlichkeit und die Deutschäftatholiken. Eine Erwiderung auf die neueste Schrift von G. G. Gervinus, von Dr. Daniel Schenkel. 1846. Der Standpunkt des positiven Christenthums und sein Gegensatz. Replik auf die Entgegnung von G. G. Gervinus, von Dr. D. Schenkel. 1846. —

und in welchem er, das Anbringen bei der Behörde abgerechnet, schon gang als berfelbe wie acht Jahre später erscheint. Damals hatte er es ber Natur der Sache nach weniger mit der Philosophie, als mit der populären Literatur in Deutschland zu thun. Da hiefien ihm die großen deutschen Dichter des vorigen Jahrhunderts "hervorragende Literaten", deren "Beftreben, an die Stelle der religiofen Machte die literarischen und humanistischen zu sepen, eine unser Bolfsleben in feinen Grundfeften erschütternde Revolution eingeleitet habe, ohne daß sie Kraft und Tiefe genug gehabt hätten, diese in den Strom der Ordnung und Mäßigung zurückzuleiten". Jenes Zeitalter habe und "wohl literarisch gehoben, aber religios unbefriedigt gelaffen; wohl unfern Geschmack gebeffert, aber die Harmonie des Denkens und Gemüths nicht zu Stande gebracht" 1). Daß Gervinus die Führerrolle in dem Deutschland des neunzehnten Sahrhunderts ebenso der politischen Idee zuerkannte, wie im achtzehn= ten die wissenschaftlich-literarische, im sechszehnten die

Dagegen Gervinus: Die protestantische Geiftlichkeit und die Deutschfatholiken. (Als Anhang zu den späteren Ausgaben seiner Mission der Deutschstatholiken.) Mit Bezug auf zwei Streitschriften Dr. Schenkel's. (Rämlich der Text des Anhangs bezieht sich auf die erste, das Verwort dazu auf die zweite Schenkel'iche Schrift.

<sup>1)</sup> Die protest. Geistlichkeit u. f. f. S. 23 f. Der Standpunkt bes positiven Christenthume, S. 26.

religiöse die treibende Macht gewesen, ift dem Theologen nicht nach dem Sinne, der sich und sein Fach nicht in die hinteren Reihen der Zeitbewegung zurückgeschoben wiffen will. Tolerang, die fein Gegner verlangt, ift ihm eine Sache, auf die er nicht viel hält, an die er nicht glaubt, die er nicht einmal wünscht, da er nur einen "faulen Frieden", nur Lauheit und Gleichaultigkeit des Ginen gegen den Glauben des Anbern, was "ein Zeichen bes schrecklichsten religiösen Berfalles wäre", in ihr fieht 1). Redet Gervinus von dem "Widerspruch zwischen Gottes Wort und Gottes Weltordnung, zwischen Offenbarung und Naturgesen", ber im achtzehnten Jahrhundert zum allgemeinen Bewußtsein gekommen, so meint Schenkel ihn widerlegt zu haben, wenn er auf vereinzelte Fälle und Erschei= nungen hinweift, wo ein "Conflict der Naturvergötte= rung mit der Offenbarung des göttlichen Wortes" auch schon früher vorgekommen sei, und knüpft nun hieran den unerwarteten Ausfall: "Gewiß, es wäre ein herr= licher Fortschritt, ein wunderbarer Aufschwung der abendländischen Bölkerschaften zu gewärtigen, wenn sie das Joch des Schriftwortes und den Krummstab der Rirche zu gleicher Zeit abwürfen, und zu den Mufte= rien der Natur zurückfehrten, in deren Lusthainen das junge Deutschland vor mehr als einem Jahrzehnt schon

<sup>1)</sup> Die proteft. Geiftlichkeit 2c., S. 56.

vorgenießend geschwelgt hat" 1). Man begreift, daß Gervinus keine Lust haben konnte, mit einem Schriftsteller dieser Art die Berhandlung weiter fortzusehen. Nach seiner ersten Schrift hatte er ihn noch für einen "achtungswerthen Gegner" gehalten, "dem Antwort zu stehen auf alle Fälle Gewinn und Nupen sei". Dhne Zweifel hatte er sonst noch nichts von Schenkel gelesen, und nahm daher Manches in seiner ersten Streitschrift argloser, als es eigentlich zu nehmen war. Die zweite dagegen zeigte ihm in ihrem Bersasser so "gar kein Organ für geschichtliches Berständniß", einen solchen "Mangel an Unbesangenheit und Wahrheitssinn", so "viel theologischen Eiser bei so wenig religiöser Gesinnung", daß er "diesem Manne weiter Rede zu stehen, unter seiner Würde achten" mußte 2).

In der That, den beiden Gegnern gegenüber, wenn man die zwischen ihm und ihnen gewechselten Streitsschriften lieft, spielt Herr Schenkel dieselbe und eine gleich klägliche Rolle. Erschenkel dieselbe und eine gleich klägliche Rolle. Erschenkel dieselbe und eine gleich klägliche Rolle. Erschenkel dem scharfen lözischen Denken und dem knappen tressenden Außdruck Rund Fischer's gegenüber wie ein Schuljunge, so nimmt er sich dem sittlichen Ernst und der ruhigen Bürde von Gervinus gegenüber wie ein Straßenjunge aus. Der blanken Klinge und deren kunstgerechter

<sup>1)</sup> Der Standpunkt des posit. Christenthums, S. 7.

<sup>2)</sup> Die Miffion der Deutschkatholiken, dritte Auflage. S. 101 — 108.

Führung bei dem Ersteren tritt er mit tumultuarisch geschwungenen Knütteln und Stuhlbeinen entgegen. Im Streite mit dem Zweiten macht er den Eindruck des Spipes, der eine edle Dogge von allen Seiten kläffend umkreist, ohne sie aus ihrer Gelassenheit zu bringen, bis sie ihn endlich doch, des Unsugs satt, mit einem kräftigen Griff aus ihrem Wege schleubert. Dabei ist das Selbstvertrauen zu bewundern, womit der Mann den Philosophen über Logis und Dialektis, den Historiser über Gang und Geist der Geschichte belehrt, jenem Rhetor zu Ephesus nicht unähnlich, der keinen Anstand nahm, dem Hannibal eine Vorlesung über Kriegskunst zu halten.

Doch was mache ich, daß ich der Schenkel'schen Anhängerschaft gegenüber, die schon mein Zurückgehen auf seinen Streit mit Kund Fischer ungeeignet fand, gar zu einem noch früheren Handel mich versteige? Daß seien ein für allemal abgethane Sachen, abgeslegte Schlangenhäute, daß sei der alte Schenkel gewesen, jest habe man es mit einem anderen, einem neuen zu thun. Nun daß eben ist es, was ich leugne. Und wer es mit mir leugnet, ist Herr Schenkel selbst. Er will von keiner Umkehr, keinem Uebertritt wissen. Er ist "niemals ein Unsreier gewesen". Aber er hat immerzu "gelernt", ist "mit der sortschreitenden Zeit weiter geschritten"). Er hat vollkommen Recht; auch

<sup>1)</sup> Aug. firchliche Zeitschrift a. a. D., S. 231 f.

darin, wenn er den Vorwurf der Aeberläuferei (in ein besseres Lager, wozu ich den Hengstenbergischen der Apostasie hatte milbern wollen) von sich weist. Er meint dies zwar so, er sei auch früher schon kein An= derer gewesen als jest; wahr ift es aber in dem Sinne, daß er auch heute noch kein Anderer ist als vor zwölf Jahren, da er gegen Kuno Fischer und den Pantheismus, vor nächstens zwanzig, da er gegen Gervinus und den Deutschkatholicismus zu Felde zog. Es ift nicht wahr, daß der Mensch sofort ein anderer wird. wenn er aus dem Dienste des einen Princips in den eines anderen tritt; am wenigsten, wenn es gar nicht um zwei verschiedene Principien, sondern nur um zwei Schattirungen innerhalb deffelben Princips fich ban= belt. Wenn ein Theologe, bei Einhaltung derselben vermittelnden Stellung, seinen Mantel jest etwas mehr nach der linken Seite dreht, da er ihn vorher mehr rechts getragen hatte, so ift das noch lange keine Ber= änderung, die eine Umkehr des ganzen Menschen por= aussett oder mit sich bringt. Aus der Einsicht, der er sich nicht verschloß, daß für seine mehr geistlich-demagogischen als eigentlich hierarchischen Gaben und Reigungen ein lockerer geknüpftes Rirchenwesen mit einem leichter geschürzten Credo einen aunstigern Spielraum gewähren muffe, erklärt fich der ganze Umschwung, der im Laufe der letten zehn Jahre mit Herrn Schenkel vorgegangen ift.

Und wahrhaftig, wenn der Styl der Mensch ift, jo ift herr Schenkel ftets berfelbe geblieben; benn fein Styl, feine Darftellungs = und Ausdrucksweise trägt noch heute dasselbe Gepräge, wie vor zwanzig Jahren. Jest wie damals fehlt demfelben Haltung und Bürde, wie ihm Schärfe und Feinheit fehlen; er ist platt wo er flar, buntscheckig, wo er lebendig sein will; die Fronie wird ihm zum groben Spaß; feine Bilder find wie auf dem Trödelmarkte zusammengekauft; auf tiefes Ausholen, wie von feltener Weisheit, folgt feichtes Radotiren; aus erbaulichem Phrafenschwall fällt er in niedrige, grimassirende Höhnerei herab. Und leider ift die Mehrzahl seiner jüngeren Freunde auch in diesen Stücken bei dem Führer in die Schule gegangen; obwohl ich insbesondere in Herrn Holymann's Austaffungen das Naturwüchsige der Ungeschliffenheit nicht verkenne.

Aber, fagen die Männer der Partei, wir haben es ja nicht mit dem Stylisten, nicht einmal mit dem wissenschaftlichen Theologen Schenkel zu thun; was wir an dem Manne schäßen, das sind seine Verdienste um Abwerfung des Concordats, um Entwerfung unserer freisinnigen Kirchenversassung; diese Dienste zurückzuweisen, weil er früher auf Seiten der kirchlich positiven Richtung gestanden, wäre der größte Widersinn gewesen, wie, es uns zuzumuthen, eine Lächerlichkeit ohne Gleichen ist. Und was uns jest um ihn schaart, ist wieder nicht sein angesochtenes Buch und ein Urtheil

über deffen wiffenichaftlichen Werth; fondern das Princip der protestantischen Lehr= und Glaubensfreiheit, das in Baden in diesem Augenblicke mit der Frage, ob Schenkel in seinem theologischen Lehramt bleiben soll, fteben und fallen muß. - In dem letteren Puntte nun ift zwischen mir und ben Männern ber Durlacher Conferenz kein Streit. Ich habe gleich Anfangs ben dermaligen Oberkirchenrath um feiner Entscheidung in ber Sache willen gelobt, wie ich es jest als einen verhängniftvollen Fehler beflagen würde, wenn er ober die Regierung, dem Andrange der Gegner nachgebend, herrn Schenkel fallen laffen wollte. Darum bleibt es aber doch ein Nebelstand, daß jene Principienfrage gerade mit der Person und Sache dieses Mannes qu= fammenfällt. Ich bin nicht gemeint, die Dienste zu leugnen, die derfelbe im Laufe der letten Jahre der Rirchenfreiheit in Baden geleiftet hat, ober den freifinnigen Männern dieses Landes zuzumuthen, sie hätten so tüchtige Lungen, so rührige Arme, einen so an= schlägigen Ropf und eine so geschwinde Feder, die sich ihnen barboten, zurückweisen follen. Darum bleibt es aber boch ein Unglud, daß fein anderer Mann auf dem Plate war, der die erfte Stelle in dem Kampfe würdig hätte ausfüllen können; daß man diefe erfte Stelle einem Manne überlaffen mußte, ber für bieselbe wohl etwa das praktische Geschick, aber weder den geiftigen noch den sittlichen Gehalt besaß. Frage

man herum bei den Vertheidigern biefes Mannes. wenn fie unter fich find und reden wie es ihnen um's Berg ift, ob nicht Alle wie Giner im Stillen wünschen, es möchte ein Anderer an seinem Plate stehen und von jeher gestanden haben? ob der Mann, den sie auf= recht zu erhalten aus allen Kräften streben, nicht doch zugleich für Alle eine Berlegenheit ift? In politischen Dingen mag es leider an dem fein, daß man nicht weit kommen würde, wenn man es in der Sichtung der Mitwirkenden allzu genau nehmen wollte; obwohl auch da der Unsegen nicht ausbleibt, wenn nicht mindestens die Hauptpersonen tadelfreie Männer sind. Noch weit unerläßlicher ift dies in religiösen Dingen, in dem Kampfe, der die Geister, indem er sie aus den Ketten bes Wahnes befreit, durch innere, dem erkannten Wefen des Menschen entnommene Gesetze zu binden sucht. Un diesem heiligsten Menschheitswerke kann in hervor= ragender Stellung keiner gedeihlich mitarbeiten, der nicht reine oder gereinigte Sände, ein ganzes und un= getheiltes Herz und truglose Lippen dazu mitbringt.

2

Ich habe gesagt: es ist eine göttliche Komödie, daß der jest Märthrer werden soll, der noch vor wenigen Jahren Kepermeister war. Herr Schenkel hat zu leugnen versucht, daß er das Leptere gewesen; ich glaube im

Bisherigen bewiesen zu haben, daß er es in der That gewesen ift.

Nun habe ich aber weiter gesagt, auch das sei eine göttliche Komödie, daß die Fortschrittsmänner in Baden, um die Lehrfreiheit zu wahren, sich eines Buches von Schenkel annehmen müssen. Ein Buch, dessen Berfasser man mit gleich starkem Sifer von der einen Seite abzusehen, von der andern zu halten sucht, pflegt doch sonst wenigstens ein Buch von Entschiedenheit und Charakter zu sein. Schenkel's Charakterbild Sesu aber ist ein verschwommenes, achselträgerisch vermittelnsbes, charakterloses Buch.

Dagegen sagt nun Herr Schenkel zunächst, "sein Buch möge ich so tief heruntersepen, als es meiner gereizten Stimmung und üblen Laune nur immer gefällig sei"). Natürlich: das Buch an sich ist ja so vortrefslich, daß einer in sehr übler Stimmung sein muß, um nicht davon entzückt zu sein; die Speise, die es bietet, so köstlich, daß, wem sie nicht mundet, nothewendig eine belegte Junge haben muß. So meinen auch seine Schildträger in den badischen Tagesblättern, da meine Angrisse auf ihn und sie in der Sache keinen Anhalt haben, so können sie nur in persönlicher Berstimmung wurzeln; wobei sie mich als einen Mann darstellen, der keinen Widerspruch, kein Zuglüftchen des

<sup>1)</sup> Aug. kircht. Zeitschrift a. a. D. S. 228.

Tadels ertragen könne. Wie es den Herren, die mich kaum vom Sehen kennen, belieben mag; ich meinerseits habe schon Stürmen blosgestanden, gegen welche ihre Duängeleien in der That wie Zuglüftchen erscheinen, und ich hoffe, mit ihnen noch oft in ebenso guter Laune zusammenzutressen, wie sie mich heute darin sinden, und auf dem Kampsplatz immer gefunden haben,

Doch wie? hält mir Herr Schenkel weiter entgegen, du willst mich der Halbheit und Zweideutigkeit zeihen, und haft doch selbst eine Zeit gehabt, wo du ganz ähnliche Reden führteft, wie die, welche du mir jest zum Vorwurfe machst. — Aehnliche, das wäre mög= lich, denn ähnlich sieht sich Manches, was darum noch lange nicht daffelbe ift; und zu anderer Zeit, darin läge für ihn noch lange kein Recht, jest noch so zu reden, wie ich es vor sechsundzwanzig Sahren nicht anders wußte. Denn in der That, eine Schrift von mir aus dem Jahr 1839 ift es, mit der er mich zu schlagen sucht. Vier Jahre vorher war mein Leben Jesu zum ersten Mal erschienen; der Kampf, der Sturm gegen daffelbe hatte so eben den höchsten Grad erreicht, und war durch meine Berufung nach Zürich und den Widerstand, der sich dawider im dortigen Volk erhob, an einem entscheidenden Wendepunkt angekom= men. In dieser Situation erließ ich an die Männer, die sich für meine Berufung am meisten verwendet

hatten, und sich jest um derselben willen besonders angesochten sahen, ein Sendschreiben, das die empörten Wogen zu beschwören suchte. Es hat sie nicht beschworen, und ich begreife jest vollkommen, warum es sie nicht beschworen hat.

Ich machte meine Sache so gut als ich auf meinem damaligen Standpunkte konnte. Dieser Standpunkt war der der Hegel'schen Philosophie. Aus ihr, wie die Schule sie auffaßte, war ich in meinem Leben Jefu mit einem Fuße berausgetreten, aber mit bem anderen steckte ich noch barin. Aus dem Segel'schen Sape, daß Religion und Philosophie den gleichen Inhalt, nur jene in der Form der Vorstellung, diese in der Form des Begriffes, haben, war meine ganze Kritik des Lebens Jesu hervorgewachsen. Die Schule Segel's verstand ben San des Meisters so: weil es mahre philosophische Ideen seien, die in den Erzählungen der Evangelien zur Vorftellung gebracht werden, fo feien biefe Erzählungen damit auch als hiftorisch glaubwürbig erwiesen; aus der Wahrheit der Ideen folgerte man die Wirklichkeit der Geschichte. Gegen diefe Pofition ber Hegel'schen Schule war der ganze kritische Theil meines Leben Jesu geschrieben. Aus ber Bahrheit ber Ibeen, fagte ich, folgt für die Glaubhaftigfeit der Geschichte nichts; diese ift vielmehr lediglich nach ihren eigenen Gefegen, nach den Regeln des Geschehens und der Beschaffenheit der Berichte zu beurtheilen. Daß es aber dieselben Ideen seien, die einerseits in den, wenn auch unhistorischen, religiösen Erzählungen vorgestellt, und andererseits von der Philosophie begriffen werden, das bezweiselte ich damals noch nicht; die Dogmen von der übernatürlichen Geburt, von der Auserstehung, der Himmelsahrt Sesu u. s. f., d. h. den Begriffsgehalt derselben, erklärte ich durch meine Kritif für ungefährdet, und der Nachweisung, wie ich dies meine, war die Schlußabhandlung des Werks gewidmet.

Also ich machte meine Sache so gut als ich damals konnte. Ich sprach in dem Sendschreiben ganz aus der Stellung heraus, die ich mir in meinem Leben Sesu innerhalb der Hegel'schen Schule gegeben hatte. Ich suchte Tesu Gottessohnschaft und Erlösungstod, mit Abweisung der groben dogmatischen Auffassung, als auch für uns noch gültige Wahrheiten darzustellen. Ich suchte für das Aufgeben der biblischen Wunder durch hinweisung auf die großen Naturwunder Ersatzu bieten. Selbst für ein Leben über das sinnliche hinaus bestrebte ich mich eine Formel zu sinden, in der Glauben und Wissen sich die hände reichen könnten.

Indem nun Herr Schenkel mich hier auf denselben Pfaden, die er jest wandelt, zu betreten sucht, müßte freilich seine Hand etwas weniger täppisch sein, um mich zu fassen. Auch ich, meint er, habe eine Zeit gehabt, in welcher mein Gemüth dem vermittelnden

Wunderbegriff nicht unerschlossen gewesen fei, den ich jett an ihm verspotte. Dabei führt er meine Worte aus dem gedachten Sendschreiben an: "Wir, die man beschuldigt, nicht an die Wunder zu glauben, welche Gott im judischen Lande gethan, machen uns aus die= fen nur deswegen nichts Besonderes, weil sie uns wie ein Tropfen im Meer verschwinden unter den zahllosen Wundern, welche Gott täglich und stündlich in allen Theilen der von ihm geschaffenen und erhaltenen Welt verrichtet. Rein Wunder vermöget ihr aufzubringen, das wir nicht auch, und das wir nicht größer und herr= licher hätten" 1). Run, dem Wunderbegriff in diesem Sinne, das kann ich herrn Schenkel versichern, bin ich auch jest noch nicht verschlossen. Was ich da vor sechs= undzwanzig Sahren geschrieben habe, könnte ich dem Sinne nach noch beute schreiben. Aber die Worte würde ich doch zum Theil anders wählen. Ich würde die doppelfinnige Anwendung des Ausdrucks: Wunder. vermeiben. Ich weiß sehr wohl, daß auch durchaus freidenkende Naturforscher kein Arges daran haben, von Wundern in der Natur zu sprechen, sofern der mensch= liche Geift wohl die Gesetze der Naturerscheinungen entbecken, die letten Ursachen der Gesetze aber nicht ergründen kann, diese mithin immer ein Unbegriffenes bleiben. Dafür mag sich der Naturforscher ohne An-

<sup>1)</sup> Bei Schenkel, allg. t. Zeitschrift, a. a. D. S. 235.

ftand des Ausdrucks: Wunder, bedienen, da es für ihn fich von felbst versteht, daß von Wundern im engen Sinne des Kirchenglaubens nicht mehr die Rede fein kann. Der Theolog hingegen, auf deffen Gebiete die letteren herkömmlich eine so große Rolle spielen, thut wohl, nachdem er sich der Sache entledigt hat, ihr auch den Ausdruck: Wunder, über Bord nachzuwerfen, um jeden Mißverstand, jede Täuschung unmöglich zu machen. Das Wunder, als einzelner Eingriff des perfönlichen Gottes oder eines von ihm bevollmächtigten Individuums in die Naturordnung, und das Wunder als die im aleichen Falle stets wiederkehrende Bethätigung eines in seinem Wirken bekannten, wenn auch in seinen letten Gründen unbegriffenen Naturgesets was haben diese beiden am Ende mehr mit einander gemein, als nach Spinoza's Ausdruck das Hundsftern= bild am Himmel mit der bellenden Bestie auf der Groe?

Für Beides den gleichen Ausdruck zu gebrauchen, müßte man schon deshalb vermeiden, um so hohle Deflamationen abzuschneiden, wie die folgende Schenfel'sche 1): "Die Gottheit selbst ist mir das Wunder der Bunder, Gott ist mir der Geist der Geister, wunderbar ist mir das Leben des Geistes schon in dem ersten Stammeln des Kindes, wie vielmehr in den

<sup>1)</sup> Allg. kirchl. Zeitschrift a. a. D. S. 234 f.

Heldengestalten geistiger Kraft und sittlichen Muthes, in den heiligen Vorkämpfern auf dem mit Schweiß und Blute getränkten Wege der Erlösung der Menschheit von Sünde, Anechtschaft und Qual." Das alles will man hier gar nicht wiffen, fondern um die bibli= schen Wunder handelt es sich, die von diesem Standpunkte aus, wenn er fest und ehrlich innegehalten wird, von der Undenkbarkeit noch abgesehen, als durchaus gleichgültige Kleinigkeiten erscheinen. In der That fagt hier auch Herr Schenkel, "jede einzelne Wunder= erzählung der evangelischen Geschichte verfalle dem unerbittlichen Gerichte der Kritik; in jedem einzelnen Falle habe nicht der Glaube, sondern der auf's strengste prüfende Verftand zu entscheiden"1). Das fagt er zwar, aber er hält nicht Wort. Ober ist es denn wirklich "ber strengprufende Verstand", der den Ausfätigen von Jest zwar nicht geheilt werden, aber "eine den Fortschritt seiner Genesung ungemein fördernde Anregung feiner Lebensthätigkeit erfahren" läßt? ber überhaupt von den evangelischen Wundergeschichten, damit sie doch ja nicht als rein erfunden erscheinen mögen, eine, wenn auch noch so kable, geschichtliche Grundlage zu retten sucht? Geschieht dies auch weni= ger um die Bunder, als um den hiftorischen Boben nicht zu verlieren, so ist doch, so lange man auf der

<sup>1)</sup> Allg. firchl. Zeitschrift a. a. D. S. 234 f.

einen Seite noch von den gesehmäßigen Naturerscheinungen als von Wundern redet, auf der andern noch Wundergeschichten, wenn auch zum gewöhnlichsten Geschehen abgeblätterte, festhält, des täuschenden Versteckspielens kein Ende.

Mit ebenso ungeschickter hand sucht mich herr Schenfel bei einer früheren Meußerung über ben Berföhnungstod Jesu zu ergreifen. Er führt eine Stelle aus meinem Züricher Sendschreiben an, wornach ich die Vorstellung von einem über die Sünden der Mensch= beit ergrimmten, und erft durch das vergoffene Blut Christi beschwichtigten Gott als eine unvernünftige und unwürdige bezeichne, darum aber doch den Tod Jesu als das Bild und die Bürgschaft unserer Begnadigung und Seligkeit darzustellen suche. "Also derselbe Herr Straug", ruft er bann, "welcher jest behauptet, Erlöfer in der ächten und ehrlichen Bedeutung des Worts fei nur der für die Sünden der Welt fich opfernde Gottmensch, hat früher diese Vorstellung als eine un= vernünftige und unwürdige bezeichnet"1). Ja wohl, und er betrachtet sie noch so; nur daß er jest zugleich behauptet, weil der Ausdruck: Erlöser, eben von dieser unwürdigen Vorstellung aus gebildet sei, muffe er mit ihr aufgegeben werden. Zwar verfichert herr Schenfel, "die Behauptung, daß wir in Jesu nur dann un=

<sup>1)</sup> Allg. kirchl. Zeitschrift a. a. D. S. 234.

fern Erlöser verehren können, wenn er Gottmensch in ber kirchlichen Bedeutung des Wortes, das mit seinem Blute den Born Gottes fühnende Opfer fei, diefe Behauptung sei so willfürlich, so durch und durch boden= los.1), daß" — und was er noch weiter in diesem Style beklamirt. Auch ihm sei Jesus der Erlöser, auch feiner Ansicht bleibe das volle Recht, ihn so zu nennen. Denn Jesus habe "die Menschheit von den Irrthumern des Heidenthums und Judenthums" befreit: — wo hat man je einen Menschen, der Mit- und Nachwelt von Irrthümern befreite, Erlöser genannt? Er habe ferner die Menschheit "von der dumpfen Gewalt der Sünde, den verderblichen Mächten der Sinnlichkeit und Selbstfucht" losgemacht: - wir finden leider diese Mächte auch nach Chriftus noch in vollster Wirksamfeit. Er habe endlich der Menschheit "das ewige Wesen der Gottheit, die heilige Liebe, durch das höchste Opfer, welches die Geschichte ausweist, geoffenbart"2): - hier wäre von Allem der Opferbegriff, der den Bersuch einer Erschleichung enthält, auszuscheiden; was übrig bliebe, würde auf eine Vervollkommnung der Gottesidee, also wieder auf die Befreiung von Irrthumern hinauslaufen, die von sich aus nicht auf die Bezeich= nung als Erlöser führt. Es bleibt dabei: diefer Aus-

<sup>1)</sup> A. a. D. G. 233.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 234.

brud ift von der Vorstellung des Sühnopfers aus gemacht; von Schenkel's rationalistischer Vorstellung aus würde er nie aufgekommen sein, und wenn ihn Schenkel dennoch gebraucht, so ist es ein täuschendes Spiel mit Worten, dessen auch ich einmal, im Geist einer Schule, mich schuldig gemacht, das ich aber bei besserer Einsicht längst aufgegeben habe, während er sich nicht von demselben trennen will.

Erst mit dem einen Fuß, dann mit dem andern! Wer ift, besonders unter diesen Nachgekommenen, oder vielmehr Richtnachgekommenen, der ein Recht hätte. den, der ihnen allen vorangeschritten ift, zu schelten. daß er mit dem erften Schritte nicht auch schon ben zweiten gemacht hat? Zu diesem zweiten Schritte wir find alle nur Mitarbeiter, alle, bis auf jene, die ihren Beruf darin sehen, das, was wir mühsam gesondert, wieder durcheinander zu werfen - zu diesem zweiten Schritte hat mir ein Mann geholfen, den mir and herr Schenkel, freilich mit gewohntem Ungeschick, in Erinnerung bringt. "Ich rede nicht von dem Tüpf= chen", sagt er, "das ihm einst, nach seiner Aeußerung, Ludwig Feuerbach auf sein I gesetzt, und nicht von der Verehrung und Liebe zu Jesu, an welcher es jest ihm von seiner Seite nicht fehlen soll"1). Als ob das un= verträgliche Dinge wären! Ich danke Feuerbach "das

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 232.

Pünktchen, das er auf unser 3 gesett", heute noch so lebhaft wie vor fünfzehn Jahren, als ich diese Worte schrieb 1), und ich begte für die geschichtliche Personlich= keit Jesu damals dieselbe Liebe und Berehrung, wie ich sie heute hege. Wenn den Herrn Kirchenrath das Pünktchen spaßhaft stimmt, so will ich ein anderes Bild gebrauchen, das freilich am Ende noch spaßhafter ist. Fenerbach, will ich jest sagen, hat das Doppeljoch, worin bei Hegel Philosophie und Theologie noch gingen, zerbrochen. Er hat gezeigt, daß Religion und Philosophie mit nichten denselben Inhalt, nur unter verschiedenen Formen, haben. Er hat, hierin mehr mit Schleiermacher zusammentreffend, jeder der beiden Sphären ihren besonderen Schwerpunkt zurückgegeben. Er hat das Beftreben, in den einzelnen driftlichen Dog= men entsprechende philosophische Wahrheiten verkörpert finden zu wollen, als ein verkehrtes nachgewiesen. Da= mit erft war aber auch dem Spiel mit Worten, dem Fortgebrauch theologischer Formeln für einen nur noch philosophischen Sinn, ein gründliches Ende gemacht: und auf diesem Standpunkte, nun auch mit dem an= bern Fuß aus der Hegel'ichen Schule herausgeschritten, habe ich meine Glaubenslehre gefdrieben. Herr Schenkel rühmt sich so gerne, von der Zeit gelernt, mit dem vorrückenden Alter sich nach Innen und Außen freier

<sup>1)</sup> In meinem "Chriftian Märklin", 1851.

gemacht zu haben. Da hat er aber gerade das nicht gelernt, wofür er manches Andere ungelernt hätte lassen mögen, gerade den wichtigsten Schritt zu seiner inneren Befreiung nicht gethan. Leichter war es freilich, um der handgreislichen Uebertreibungen willen auch das Richtige an dem, was Fenerbach bot, zu verwerfen, als das Lestere mit Ausscheidung des Ersteren sich anzueignen. Man kann aber gar wohl seine Scheidung zwischen Philosophie und Religion gelten lassen, wenn man auch die Art, wie er nun das Wesen der lesteren sür sich faßt, zu niedrig sindet.

Daß Herrn Schenkel meine Kritik der Schleiermacher'schen Christologie gerade auf ihrem Hauptpunkte, der Frage um die Urbildlichkeit und Einzigkeit Zesu, nicht genugthun würde, war zu erwarten. Seine Behauptung aber, ich habe für meine Voraußsehung, daß ein solcher Zesuß geschichtlich unmöglich sei, "jeden Beweiß unterlassen"), ist nur insofern nicht wunderbar, als es zu jeder Zeit Leute gibt, die vor den Bäumen den Wald nicht sehen. Ist doch, von früheren Schriften nicht zu reden, eben meine Kritik des Schleiermacher'schen Lebens Zesu durchaus auf diesen Beweiß gestellt, der insbesondere in dem Abschnitt über Schleiermacher's dogmatische Voraußsehungen Herrn Schenkel überall vor den Füßen lag, und von ihm mur

<sup>1)</sup> Allgem. Kirchl. Zeitschrift a. a. D. S. 235.

aufaehoben und wo möglich widerlegt werden durfte. Doch um ihm das Lettere zu erleichtern, will ich ihm den Beweis nun felbst in die Sande liefern, zum Danke dafür, daß er durch die Fassung, die er seiner Ansicht gegeben, mir die Entgegenstellung der meinigen erleich= tert hat. "Auf meinem Standpunkte", fagt er, "ift Jefus der einzige unter Allen, der das Urbild des Göttlichen in seinem Leben, so vollkommen, als dies innerhalb ber Schranken ber menschlichen Ratur mög= lich ift, verwirklicht und dargeftellt hat"1). Run fage ich: wenn die Volltommenheit Jesu nur eine solche gewesen sein foll, wie sie "innerhalb der Schranken der menschlichen Natur möglich ift", so muß eine solche Vollkommenheit an und für sich Allen, die an der menschlichen Natur Theil haben, möglich sein, und, wie es mit ben in der menschlichen Natur angelegten Mög= lichkeiten sonst durchaus der Fall ift, wenigstens in eini= gen auch wirklich werden. Ausschließlich in Jesu wirklich geworden könnte fie nur dann fein, wenn fie auch ausschließlich nur in ihm (vermöge ber eigenthümlichen Umstände seiner Erzeugung u. f. f.) möglich war; was die kirchliche Voraussenung ift. Es stehen sich also hier zweierlei Vorstellungsweisen gegenüber. Auf der einen Seite die firchliche: die Vollkommenheit als absolute nur in Christo möglich, darum auch nur in ihm

<sup>1)</sup> A. a. D.

wirklich. Auf der anderen die moderne: die Bollkommenheit als relative in allen Menschen möglich, also wenigstens in einigen so gut wie in Jesu wirklich. Sede diefer entgegengesetten Ansichten steht für fich auf ihrem Boden fest; aber zusammensepen laffen fie fich nicht, es läßt fich nicht aus der Boraussehung ber einen die Folgerung der andern ableiten. Wollte Jemand sagen, die schlechthinige Vollkommenheit, ob sie wohl nur in Chrifto möglich gewesen, sei doch in mehreren Menschen wirklich geworden, so würde Serr Schenkel der erfte sein, dies ungereimt zu finden. Und wenn nun er fagt, die relative Vollkommenheit, ob= wohl in allen Menschen möglich, sei doch nur in Christo wirklich geworden: sollte dies nicht ganz dieselbe Ungereimtheit sein? Dieser handgreifliche Widersinn ift aber der Boben der ganzen heutigen Vermittlungs= theologie.

Doch nicht nur möglich, meint Herr Schenkel, sei ein Christus in dem höheren Sinne, wie er ihn fasse, sondern die Annahme eines solchen sei sogar nothwendig. Meinem Worte gegen ihn: wenn alles das in der evangelischen Geschichte nicht wahr sei, was der Berfasser des Charattervilds Jesu preisgebe, so sei noch viel weniger wahr, sest er das andere entgegen: wenn das in der evangelischen Geschichte wahr sei, was ich darin anserkenne, so sei noch viel mehr wahr, da aus einer so farb- und substanzlosen Persönlichkeit, wie ich sie in

Jesu übrig laffe, die Erfolge des Chriftenthums nicht 211 erflären seien 1). Nun da hat mich der Kirchenrath ordentlich in die Enge getrieben; wie mag da heraus= zukommen sein? Ich weiß nichts anderes, als ich gebe ihm vorerst Recht. Gewiß muß von Jesu noch viel mehr wahr sein, als was wir aus unseren Evangelien wissen; es mussen uns manche Nachrichten über seine Berhältniffe, seine Plane, den Gang seiner Entwicklung und die Berwicklungen seiner letten Zeiten verloren gegangen sein. Besinne ich mich recht, so habe ich so etwas in meinem Leben Jesu selbst gesagt. Ich habe ja wohl von einem Baume gesprochen, dem die an ihm aufgerankten Schmarogerpflanzen nicht nur die eigenen Aefte und Zweige überdeckt, sondern auch vielfältig das eigene Laub und Leben abgetrieben haben. Unter dem Baume mit seinen eigenen Aesten und 3weigen habe ich den Charafter und das Leben Sesu in ihren ge= schichtlichen Zügen, unter ben Schmarogerpflanzen bas Wunderhafte, Uebermenschliche verstanden, das sich in der späteren Sage und Dichtung um jene gezogen, theilweise sogar die geschichtlichen Züge ausgelöscht und fich an ihre Stelle geset hat. Daß biese abhanden gekommenen Züge sich jest nicht mehr auf eine auch nur einigermaßen fichere Art erganzen lassen, baf baber bas Jejusbild, wie wir es jest entwerfen konnen, ein

<sup>1)</sup> Aug. kircht. Zeitschrift a. a. D. S. 236.

schwankender farbloser Umriß bleiben müsse, habe ich gleichfalls beklagt. Gewiß also: "es muß noch viel mehr wahr sein"; es fragt sich nur, von welcher Art dieses Mehrere sein wird? Meiner Ansicht nach dur= fen wir immer nur auf Natürliches, Menschliches vermuthen. Wir wurden, wenn wir über Jesum voll= ständigere Nachrichten hätten, gewiß viel genauer, gewiß viel ausführlicher wissen, was er für ein Mensch gewesen, wie sich die Gattung in ihm individualisirt hatte, wodurch er sich von anderen edlen und großen Menschen unterschied. Aber nie würden wir über die Linie des Menschlichen hinauskommen, nie einen "Einzigen" finden, außer in dem Sinne, wie einerseits selbst der geringste Einzelne zugleich ein Einziger, andererseits aber auch der höchststehende doch nur Einer wie Mehrere ift. Nur in diesem Sinne können auch die Wirkungen des Chriftenthums, die ohne jenes in Chrifto porauszusepende Mehr nicht erklärbar sein sollen. einzig genannt werden; auch sie berechtigen uns demnach nicht, mit jenem Mehr über die bezeichnete Linie binauszugeben.

Indeß Herr Schenkel bleibt dabei, meine Umrißzeichnung zu der geschichtlichen Persönlichkeit Tesu schon badurch für verurtheilt zu erklären, daß sie nicht außreiche, die Erfolge des Christenthums begreislich zu machen: "und den Beweiß des Geistes und der Kraft," sept er als Trumpf darauf, "hat doch auch Lessing für

den besten erklärt" 1). Schon wieder Leffing! Man sieht, der kleine führt den großen — oder des Bildes wegen follte ich ja beinahe umgekehrt fagen — ftets in der Tasche mit sich. In der Tasche diesmal doch wohl nicht; außer sofern das Gedächtniß eine folche heißen fann, die aber mit der Zeit manchmal löcherig wird. "Ueber den Beweiß des Geiftes und der Kraft", soviel ist richtig, hat Lessing eine eigene kleine Schrift geschrieben; darin erklärt er aber diesen Beweis so wenig für den besten, daß er vielmehr ausführt, derfelbe beweise jest gar nichts niehr. Denn unter dem Beweiß des Geiftes und der Kraft (aus 1 Cor. 2, 4) versteht Leffing nicht, wie Schenkel meint, ben Beweiß aus den geschichtlichen Wirkungen des Chriftenthums, fondern mit dem Kirchenvater, dem er das Motto fei= ner Schrift entlehnt, den Beweis aus Weiffagungen und Wundern. Da ftellt er die berühmten Sätze auf: etwas Anderes seien felbstgesehene, selbstgeprüfte Wunber, und Wunder, die man auf fremde Berichte hin glauben foll; etwas Anderes Beiffagungen, deren Erfüllung einer selbst erlebt, und Weissagungen, von benen uns nur berichtet wird, daß Andere ihre Er= füllung erlebt haben wollen. Wenn er also anstehe, noch jest auf diesen Beweiß bin etwas zu glauben. was er auf andere seiner Zeit angemessenere Beweise bin

<sup>1)</sup> Allg. kirchl. Zeitschrift, a. a. D. S. 236.

glauben könne, so liege das daran, daß dieser Beweis des Geistes und der Kraft jest weder Geist noch Kraft mehr habe, sondern zu menschlichen Zeuanissen von Geift und Kraft heruntergesunken sei. Unter den befferen zeitgemäßeren Beweisen, worauf er seinen Chriftenglauben ftupe, verstand Leffing, neben der inneren Beschaffenheit der Lehre Jesu, allerdings die Früchte, die sie seitdem der Menschheit getragen; aber diesen Beweis hat er nicht den des Geistes und der Kraft genannt. Herr Schenkel hat mit seinen Citaten aus Leffing kein Glud. Oben, wo er ihm einen Spruch entlehnte, führte er diese Reule so, daß er, statt seinen Gegner zu treffen, bald dem Herculesbilde, dem er fie entnommen, ben Schäbel zertrümmert hatte; jest, wo er auf eine Schrift von ihm anspielt, verräth er, daß er wohl Kunde von ihrem Titel, aber von ihrem Inhalt keine Vorstellung hat. Leffing ist eben ein edles Roff, das nicht jeden Reiter auffigen läßt1); wer sich keiner festeren Schenkel, als Herr Schenkel, bewußt ist, der thut am flügsten, davon zu bleiben.

Denn Herunterfallen mag man ja wohl noch we= niger als aus der Rolle fallen, deffen ich herrn Schenkel in Betreff der Auferstehung Jesu beschuldigt habe. Er "kann das Mißverständniß seines Kritikers an diefer Stelle nur bedauern"2). Gut, fo fei er alfo

<sup>1)</sup> Cui male si palpere, recalcitrat, undique tutus.

<sup>2)</sup> Ang. firchl. Zeitschrift, a. a. D. S. 235.

nicht aus feiner Rolle gefallen. Die Rolle, aus der ich ihn gefallen fand, war die der Salbheit und Zweideutigkeit. Will er in dieser verblieben sein, so habe ich kein Interesse, dem zu widersprechen. Am Ende bat er auch Recht. Ich sagte, auf jenem Punkte sei er ausnahmsweise einmal rein mit der Sprache herauß= gegangen. Denn er lehne mit unzweideutigen Worten sowohl das Wunder als den Scheintod, mithin jedes wirkliche Wiederaufleben des Gekreuzigten, ab, und fasse den Vorgang als einen rein psychologischen im Innern der Jünger auf. So habe nicht blos ich, so haben auch Anhänger Herrn Schenkel's den betreffenden Abschnitt seines Charafterbilds verstanden. Einer seiner ergebensten Schleppträger in der badischen Presse führt unter den Punkten, welche den Sturm der prthodoren Partei gegen den Verfasser erregt haben, geradezu den Freimuth" auf, womit er "die Auferstehung Jesu nicht als äußeren, sondern lediglich als inneren Borgang im Seelenleben der Jünger" dargeftellt habe. 1) Das, versichert nun herr Schenkel, sei Misverstand. Was soll Misverstand sein? Daß er sowohl das Wunder als den Scheintod, d. h. sowohl das übernatürliche als das natürliche Wiederaufleben Jesu ablehne? Rein, denn das gesteht er auch jest noch ausdrücklich zu, und

<sup>1)</sup> Strauß und die Durlacher Konferenz. Badische Landeszeitung, 1865, 13. April, Nr. 88.

der Beisag, daß es die wunderbare Wiederbelebung "des irdischen Leibes Jesu" sei, was er ablehne, wird ja wohl keine verfängliche Claufel fein. Läge also ber Migverstand vielleicht in dem Schlusse, den ich aus dieser doppelten Ablehnung ziehe, daß damit jedes wirkliche Wiederaufleben des Getödteten abgelehnt fei? Es hat nicht den Anschein; denn von einem Wiederaufleben beffelben, daß ein folches in feiner Meinung liege, spricht Herr Schenkel auch jest nicht. Er spricht nur von der "perfönlichen Berklärung des Gefreuzigten nach feinem Tode in einem boberen realen Dafein." Ein höheres reales Dasein nach dem Tode ohne Wiederbelebung des Leibes: das ift ja wohl, was man sonst Unsterblichkeit zu nennen und als gemeinsamen Borzug aller Menschenseelen zu betrachten pflegt? Ein erkledlicher Reft urchriftlichen Glaubens, der diefem Rirchenrathe noch geblieben ift! Mit seinem Christus. daran hält er fest, ist es nach dem Tode geworden. wie es mit allen anderen Menschen auch wird. Der apostolische Glaube war im Gegentheil, daß es mit ibm geworden set, wie mit keinem Andern.

Doch wir gehen wohl zu schnell; wir haben Herrn Schenkel nicht ausgehört. Nicht nur das höhere reale Dasein nach dem Tode läßt er ja seinem Christus, sondern er spricht auch von "einer Einwirkung seiner verklärten Persönlichkeit auf die Jüngergemeinde", einer Einwirkung, die er weiterhin als eine "geistvermittelte"

bezeichnet, übrigens nicht wunderbarer findet, als die Wirkungen des Geiftes überhaupt es seien. Db nun dies etwas Besonderes. Christum vor allen andern Menschen Auszeichnendes sein soll, wird davon abbangen, ob herr Schenkel auch fonft eine "Einwirkung" der Abgeschiedenen auf ihre Hinterbliebenen, ob er Geiftererscheinungen und Geifterwirkungen annimmt oder nicht. Möglicherweise könnte er auch auf jene Clausel zurückgreifen, wornach er nur die Wiederbelebung "bes irdischen Leibes Jesu" abgelehnt hatte. Dies ließe sich nämlich auch so deuten: der Leib Jesu sei wohl nicht als irdischer, mit Fleisch und Knochen, wieder belebt worden, wohl aber als überirdischer, mit jener von Keim gang zur rechten Zeit wieder auf die Bahn gebrachten "verklärten, neu organifirten Leiblichfeit", deren Vermittlung ihm nun eine Einwirfung auf seine Zurückgelassenen ermöglicht habe, wie sie anbern abgeschiedenen Seelen nicht zustehe.

Und richtig, in einer allerneuesten Auslassung '), die mir so eben noch zu Gesichte kommt, hat Herr Schenkel diesen Ausweg eingeschlagen. Nach Abweisung der beiden Annahmen, der Bissionshypothese und der von einer wunderbaren oder natürlichen Wiederbelebung

<sup>1)</sup> Die Auferstehung Seju als Geschichtsthatsache und als Heilsthatsache. Aug. f. Zeitschr. 1865, 5. heft, S. 289-304.

des wirklich oder blos scheinbar getödteten irdischen Leibes Jefu, erklärt er, bleibe die dritte, lund das fet die seiniger daß die Erscheinungen des Auferstandenen "reale Manifestationen seiner aus dem Tode lebendig und verklärt hervorgegangenen Persönlichkeit gewesen seien." Der Leichnam Jesu sei im Grabe geblieben, oder auf eine nicht mehr zu ermittelnde natürliche Art daraus entfernt worden; nur die Seele sei lebendig daraus hervorgegangen, und habe sich mit einer neuen, ihrem jetigen Zuftand angemeffenen Leiblichkeit umgeben, "weil das menschliche Personleben zu seiner Manifestation eines Organs nothwendig bedürfe." Doch damit stünde Jesus immer nur auf demselben Stand= punkte mit allen übrigen Menschenseelen; und wenn er nun in dieser neuen Leiblichkeit sich seinen Sungern fund gab, so wäre das, was wir sonft eine Geifter= erscheinung nennen, wobei man ja gleichfalls von einer höheren Leiblichkeit, einem feinern Seelenorgan zu reden pfleat. Nein! saat Herr Schenkel, keine Gespenfter= erscheinung, denn diese sind Phantasiegebilde; sondern "eine reale geheimnifvolle Selbstoffenbarung der aus dem Tode lebendig und unvergänglich hervorgegangenen Persönlichkeit Jesu Chrifti", die, wie wenig wir fie auch näher zu beschreiben vermögen, doch unter allen Umftänden von solcher Beschaffenheit war, "daß die Jünger den Gindruck erhielten, Jesum wirklich zu schauen, und einer stärkenden und erneuernden Mit=

theilung seines Personlebens gewürdigt zu werden". Aber, wenn doch alle Menschenseelen ohne Unterschied nach Ablegung des irdischen Leibes einer ihrem neuen Zustand angemessenen Leiblichseit bedürsen, und sie demgemäß auch erhalten, so ist nicht einzusehen, warum nicht auch sie sich mittelst derselben ihren Hinterbliebenen sollten kundgeben können, zumal wo es an der "Geistvermittelung", d. h. nach Schenkel's Erklärung am Glauben, nicht sehlt. Allein durch die Zulassung von Geistererscheinungen sürchtet man, sich lächerlich zu machen, und da auf der anderen Seite sür Tesum etwas Besonderes bleiben soll, so wird als Ersat für so manches ihm Entzogene das Borrecht — eine Zeit lang zu spuken, sür ihn gerettet!

Gegen meine Ansicht von der Auferstehung Sesu äußert Schenkel: die Gründung der christlichen Kirche aus Hallucinationen zu erklären, "widerstrebe dem höher organisirten historischen Gefühle". Was ein höher organisirtes historisches Gefühl ist, weiß ich so wenig, als was eine verklärte höher organisirte Leiblichkeit ist; das aber weiß ich, daß Flunkereien wie diese Schenkelschen selbst dem niedrigst organisirten historischen wie moralischen Gefühl ein Gränel sind ').

<sup>1)</sup> Mein Gegner warnt mich vor dem Schicksal, in meiner "Berftanbeseinsamkeit zulest allen Einfluß auf den Gang der

Herr Schenkel fucht überall herum nach Urfachen. fich meinen Angriff auf ihn und seine Theologie zu erklären. Bald meint er, sein Charafterbild sei meinem Leben Jesu unbequem in die Quere gekommen'); bald vermuthet er, es habe mich verdroffen, daß er gegen mein Buch alsbald seine geflügelten Kater ausgeschickt, es in seiner und anderen Zeitschriften anzuschnurren 2). Rann denn ein Schriftsteller nur persönliche, nur selbstfüchtige Gründe haben, wenn er gegen einen andern auftritt? Mein durchaus nur in der Sache begrünbeter Widerwille gegen die Art von Theologie, welche Herr Schenkel vertritt, ist ihm boch langeher bekannt; er ist mir von einem seiner Waffenträger noch fürzlich bitter vorgeworfen worden. Wie ich nun vollends den Mann und sein neuestes Buch durch Drohung und Abwehr des Märtprerthums in eine Stellung hineingeschwindelt sah, deren ich sie weder im guten noch im bosen Sinne würdig achten konnte: da griff ich zur Feder, und hielt es für Berufssache, zur Feder zu greifen.

Beltereignisse zu verlieren" (a. a. D. S. 301). Bon den Tagesereignissen mag er Recht haben, in deren Strömung obenaufzuschwimmen ihm Bedürfniß ift; ob einer von uns und welcher auf die "Weltereignisse" Einsluß gehabt hat, darüber wollen wir das Urtheil der Nachwelt überlassen.

<sup>1)</sup> Allg. kirchl. Zeitschrift a. a. D. 4. heft, S. 228.

<sup>2)</sup> Schwäbischer Merfur, 1865, Ro. 74.

Ja, herr Kirchenrath, man fann einen Beruf haben, und es für Gemiffensfache halten, diefem Berufe nachzukommen, wenn man auch nicht ordentlicher Professor der Theologie, nicht Seminardirektor und erster Univerfitätsprediger ift. Dieser mein Beruf, daß ich es Ihnen nur fage, geht gegen die Falfdmunzerei. Daß in der Theologie eben jest viel Falschmunzerei im Schwange geht, werden Sie vielleicht selbst nicht in Abrede ziehen; wenn Sie auch davon nichts werden wissen mögen, was ich weiter behaupte, daß gerade die Richtung, der Sie angehören, fast ausschließlich von Kalschmünzerei lebt. Semand aufzustellen, der auf biefes Unwesen ein Auge hätte, ware längft an ber Zeit gewesen; aber eben weil es so weit verbreitet ift, geschieht Nichts; es sind zu Viele und darunter zu Einflufreiche dabei betheiligt. Wohlan, ich warte nicht, bis mich Semand aufstellt; da bin ich, ich brauche keinen äußeren, ich folge meinem inneren Berufe. Neberall kann ich nicht sein; aber ich thue, was ich kann. Wenn ich über den Markt gehe, wenn ich an einer Kaffe vorüberkomme, da halte ich die Augen auf. Mit den falschen Groschen befasse ich mich nicht, da wäre an kein Fertigwerden zu denken; aber wo einer bleierne Thaler, ober gar Rechenpfennige statt Dukaten auflegt, der hat es mit mir zu thun, der wird mich nicht los, bis er überwiesen ist. Beliebt mache ich mich baburch freilich nicht. Dank verdiene ich mir keinen,

als von der Wahrheit, der ich diene. Hat sich denn Der Dank verdient, der einst die Krämer und Wechsler aus dem Heiligthum trieb? "Der Eiser um Dein Haus verzehret mich", ist ein schöner Wahlspruch, und ein solches Opfer gewiß über Farren und Widder ein süßer Geruch dem Herrn.

and and the state of the state

Sommysis mad and thous the sign is the court of the court

eli efi ena **H.**Sance, Maili la la

## Gegen Hengstenberg.

Wenn ich der Streitverhandlung mit Dr. Schenkel eine aleiche mit Dr. Henaftenberg folgen laffe, fo ge= schieht es nicht, um die Neckerei des Erfteren und feiner Partei zu widerlegen, die mir eine besondere Bärtlichkeit für diesen Gegenfüßler unterschiebt. Daß eine folche wenigstens von seiner Seite unerwidert wäre, geht aus den Neujahrsvorreden der Evangelischen Kirchenzeitung zur Genüge hervor. Befonders die diesjährige, die es mit meinem neuen Leben Jesu zu thun hat, macht mir nichts weniger als ein freundliches Geficht. Daß ich mit den halben Standpunkten in der heutigen Theologie aufräume, wird nicht ohne Zu= friedenheit vermerkt; aber der meinige sei nur dadurch besser, daß er recht augenscheinlich schlimmer sei. Daß die Kape die Mäuse wegfängt, wäre schon recht; wenn fie nur nicht auch den Braten fräße.

Als vor einem Menschenalter mein erstes Leben Jesu erschien, wurde es von der Evangelischen Kirchen= zeitung geradezu wie das Thier aus dem Abgrund behandelt. Man hat es nach der Hand als ein gar nicht so gräuliches, ja als ein zu manchen Dingen nütliches Geschöpf kennen gelernt. Der neuen Bearbeitung des Werkes gegenüber war für die Evangelische Kirchenzeitung die vorige Stellung nicht mehr möglich. Eben durch das erfte, und was sich von Verhandlungen und Untersuchungen daran geknüpft hatte, war dafür gesorgt, daß das zweite nicht mehr im Lichte des Un= erhörten erscheinen konnte. Von selbst ergab sich jest eine andere, gewiffermaßen entgegengesetzte Taktik. Das gewesen! viel beffer oder schlimmer schon dagewesen! hief es jest. Das frühere Buch war schlecht, eine Jugendfudelei; das jepige ift noch schlechter, schon deswegen, weil es nicht beffer ift. Der Verfasser hat sich mit bem beutigen Stande ber einschlägigen Untersuchungen nicht gehörig befannt gemacht; er spricht, als läge hier noch Alles wie vor fünfundzwanzig Jahren, da doch feitdem die Dinge "in ein ganz anderes Stadium getreten find" 1).

"Schon längst in ein anderes Stadium getreten"
— woran erinnert mich doch diese Redensart? Richtig
— es ist auch schon eine Weile her, und indessen aber=

<sup>1)</sup> Evangelische Kirchenzeitung, 1865, Januar, S. 56.

mals gar Manches in ein anderes Stadium getreten - seit unter der Sturm= und Drangpartei der Hallisch= Deutschen Sahrbücher die Obrafe vom "überwundenen Standpunkt" im Schwange ging. Damit wurde von ienen Männern des Galoppfortschritts furzer Sand jeder zu den Todten geworfen, der nicht mit ihnen schnell wie die Todten reiten mochte. Im Sinne des Fortschritts ift nun freilich die Redensart vom neuen Stadium Seitens der Evangelischen Kirchenzeitung nicht gemeint. In diesem Sinne habe ja ich das neue Stadium, worein besonders durch die Kritif der Tübinger Schule die fraglichen Aufgaben theilweise getreten find, nicht nur anerkannt, sondern demselben auch durch Umarbeitung meiner früheren Darftellung gerecht zu werden gesucht. Die Evangelische Kirchenzeitung will vielmehr fagen, es seien indessen neue Entdeckungen gemacht worden, die den alten Glauben bestätigen, und von diesen habe der Verfasser des umgearbeiteten Lebens Sesu keine Notiz genommen.

Gs ist wahr, dieser hat im Gegentheil von den sogenannten neuen Entdeckungen der erhaltungseifrigen Theologie in ziemlich verächtlichem Tone gesprochen. Er hat sie in Bausch und Bogen als eitel Ausslüchte und Winkelzüge, als Finten und Flausen bezeichnet, auf die sich einzulassen, Beit verderben heiße. Er hat sie mit den Feldmäusen in einem trockenen Spätsommer verglichen, die man, statt ihnen einzeln nachzumer verglichen, die man, statt ihnen einzeln nachzu-

stellen, am besten der massenhaften Vertilaung durch Berbstgewäffer und Winterfroft überlaffe. Demgemäß hat er ausdrücklich erklärt, auf diese angeblich neuen Funde sich nur ausnahmsweise einlassen, und um das Gefchrei der Betroffenen oder vielmehr Uebergangenen sich nicht kummern zu wollen. So gedachte er sich zu halten und hat er sich gehalten in einem für das Bolf. d. h. für gebildete Nichttheologen, bestimmten Buche; und wenn ihm dabei ein Fehler zur Laft fällt, so kann es nur der sein, daß er es damit nicht noch wörtlicher genommen, nicht noch ftrenger jede Rücksicht auf jene Rabulistereien ausgeschlossen hat, die in der Regel nur der Theologe verständlich, nur der Urheber oder seine. Partei erheblich findet.

Doch ein Anderes ift ein Buch, ein Anderes eine Gelegenheitsschrift. Wenn ich von meinem Garten Die Hafen am liebsten burch einen tüchtigen Zaun außschließe, so mag ich mich darum doch einmal aufgelegt fühlen, im freien Felde folchem Gewild mit hund und Büchse nachzugeben. Besonders wenn es mir in mei= nen Garten bricht und da Rohl und Bäume benagt. Ober genauer zugesehen, handelt es sich hier nicht um eine Sagd, sondern um eine Ausforderung. Herr Sengstenberg sagt, ich habe neue wissenschaftliche Ent= beckungen unberücksichtigt gelassen, ich habe alte Zweifel und Verneinungen wiederholt, als ob sie nicht seitbem widerlegt worden wären. Das durfte ich selbst in einem

für das Volk bestimmten Werke nur dann, wenn ich erweisen konnte, daß an den angeblich neuen Entdeckungen nichts ist. Dem populären Buche brauchte ich diesen Beweis nicht einzuverleiben; aber sür mich mußte ich ihn in potto haben. Herr Hengstenberg schließt daraus, daß ich Ersteres nicht gethan, ich müsse wohl jene Entbeckungen gar nicht gekannt, oder doch nur oberstächlich davon Notiz genommen haben. Da werde ich ihm beweisen müssen, daß im Gegentheil jene Funde, je genauer untersucht, desto weniger rücksichtswerth erscheinen.

Auf alles dasjenige mich einzulassen, was der Gerausgeber der Evangelischen Kirchenzeitung in diesem Sinne gegen mich vorbringt oder andeutet, kann hier nicht meine Meinung sein; ich werde meine wissenschaftliche Ehre lösen, wenn ich auf diesenigen Punkte eintrete, auf welche mein Gegner selbst besonderes Gewicht gelegt, die er selbst in einiger Ausführlichkeit behandelt hat.

sad sin di minime sas**t**.

decluna eben michi

Davon hat er zwar gleich den ersten, auf den ich einzugehen mich bewogen sinde, weniger selbst behanbelt, als auf fremde Aussührungen sich berufen. Es ist die Geschichte von der Schapung zur Zett der Geburt Christi, Luc. 2, 1—5.

Du lieber Himmet! foll denn diese Geschichte nicht

endlich einmal abgethan, dieses hundertmal gedroschene Strob noch immer nicht gehörig ausgedroschen sein? Da sei ich, beschuldigt mich der Herausgeber der Evan= gelischen Kirchenzeitung, so wenig orientirt in der jepigen Lage der Sache", daß ich "ganz zuversichtlich ben alten Einwand wiederhole, Quirinus habe erft mehrere Jahre nach Herodes Tode die Statthalterschaft Spriens übernommen; ohne eine Ahnung davon, daß die Frage durch die Entdeckung einer lateinischen Inschrift, welche eine doppelte Prätur des Quirinus in Sprien bezeugt, schon längst in ein anderes Stadium getreten sei" 1). Diese Inschrift, in einem so gang= baren Buche wie der Tacitus von Nipperden abgedruckt, fei schon 1851 von Bergmann in einer besonderen Schrift besprochen, und neuerlich von Lic. Gerlach in einer Kritik von Renan's Leben Jesu zu Gunften der Angabe des Lucas geltend gemacht worden.

Mso der Punkt mit der Schapung ift in ein neues Stadium getreten "durch die Entdeckung einer latei=nischen Inschrift". Nun, eine Neuigkeit ist diese Entdeckung eben nicht. Sie ist heuer schon 101 Jahr alt, und ihre erste Bekanntmachung geradeaus 100. Aber auch die neueren historisch philologischen Bearbeiter der entdeckten Inschrift, Bergmann und Mommsen<sup>2</sup>),

<sup>1)</sup> Evang. Kirchenzeitung 1865, S. 56.

<sup>2)</sup> De inscriptione latina, ad P. Sulpicium Quirinum, Cos. a. 742 U. c., ut videtur, referenda, scripsit Rich. Berg-

haben sie nicht zu Gunsten der Angabe des Lucas verwerthet. Beide bleiben vielmehr dabei, daß in Judäa um die Zeit von Christi Geburt, die jedenfalls mehrere Jahre vor die Berwandlung des Landes in eine römische Provinz siel, ein Census durch einen kaiserlichen Statthalter nicht habe vorgenommen werden können, daß sich mithin der Evangelist in dieser Angabe geirrt haben müsse.

Die Inschrift soll, versichert herr hengstenberg weiter, "eine doppelte Prätur des Duirinus in Syrien bezeugen". Nehmen wir die Sache Stück sür Stück: erst den Quirinus, und dann seine doppelte sprische Prätur.

1) Also für's Erste, bezeugt denn die Inschrift') etwas von Quirinus? Sein Name wenigstens kommt darin, soweit sie uns erhalten ist, nicht vor; aber ist

mann etc. Berol. 1851. Und darin das Gutachten von Th. Mommien S. IV—VII.

Dortlant ber Infarift nach Mommfen's Copies and maffind and market man and market m

der Mann vielleicht so deutlich bezeichnet, daß wir an feinen anderen denken können? Beramann bachte Unfangs an Sentius Saturninus, und ließ fich erft fpäter durch Mommsen auf Duirinus führen. Die Inschrift fagt von dem Manne, deffen Grab fie fcmudte, Giniges aus, was bei Duirinus zutreffen würde; Anderes aber auch, wovon wir sonst keine Nachricht haben, daß es ihm begegnet wäre; und ebenso wissen wir von ihm aus anderen Duellen Einiges, was die Inschrift nicht enthält. a) Der Inschrift zufolge hatte der Ungenannte eine Bölkerschaft, wie es scheint mit ihrem Fürsten (nach der Ergänzung am Anfang: regem), dem Augustus und dem römischen Volk unterworfen, und waren ihm dafür, neben einer doppelten supplicatio, triumphalia ornamenta zu Theil geworden. Nach Tacitus hatte Quirinus für die Eroberung der Bergfeften ber Homonadenser in Cilicien insignia triumphi er= lanat, und aus Strabo2) wissen wir, daß die Homo= nadenser unter Kürsten standen. Von Supplicationen, die für diesen Sieg bes Duirinus angeordnet worden wären, wissen wir zwar nichts; fie könnten aber, auch wenn fie stattgefunden hatten, leicht von Tacitus übergangen fein. b) Der Inschrift zufolge war der Begrabene Proconsul von Asien gewesen. Daß Quirinus diese

<sup>1)</sup> Annal. III, 48.

<sup>2)</sup> L. XII, p. 569 ed. Casaub.

Stelle bekleibet hatte, ift uns zwar nicht bezeugt, aber daß er Conful gewesen ift, wiffen wir, und da muß er dem Gefepe gemäß mindeftens nach fünf Jahren eine der beiden consularischen Provinzen, Afien oder Afrika, verwaltet haben. c) Beiter hatte der Mann, dem die Grabschrift gilt, im Auftrage des Anguftus Sprien und Phonizien verwaltet; was für Duirinus durch die befannte Stelle des Josephus!) bezeugt ift; wie wir von thm d) endlich auch das wissen, was für den Unbekannten der Inschrift aus der Benennung Augusts als divus erhellt, daß er erft nach diesem gestorben ift. Db nun das Zusammentreffen diefer verschiedenen Umftände bei einem und demselben Manne nicht auch noch bei einem anderen als Duirinus nachweisbar ober meniaftens benkbar ift, muffen wir den Männern bes Fachs überlaffen; nur so ausgemacht, wie hengftenberg poraussent, scheint uns die Sache zu Gunften des Duirinus noch nicht zu sein.

2) Doch die Inschrift handle immerhin von Duirinus: bezeugt sie denn wirklich, daß er zweimal Statthalter von Sprien gewesen ist? Die Stelle lautet:
(Legatus — dieses Wort ist eine Ergänzung) divi
Augusti iterum Syriam et Ph (ergänzt: oenicem
obtinuit oder administravit). Nun heißt freilich iterum
wiederholt, zum zweiten Mal, und die Aussunst Berg-

mann's, es könne auch wohl von einer in's zweite Sahr verlängerten Amtsführung, wie die des Quirinus in Sprien es war, verstanden werden, hat wenig Wahrscheinlichkeit. Aber was ift denn der vorausset= liche Quirinus der Inschrift zufolge zu zweien Malen gewesen? Lautete sie: Legatus divi Augusti Syriam et Phoenicem iterum administravit, so ware es außer Zweifel, daß er eben diese Provinz zweimal verwaltet hätte, sie also, sofern dort vom zweiten Male die Rede wäre, schon früher einmal verwaltet haben müßte. Und denkt man nun bei dem zweiten Male an jene Statthalterschaft des Jahres 759 der Stadt, wo Quirinus nach der Absehung des Archelaus Judaa. ber Proving Sprien einzuverleiben hatte, wo aber Jesus nach jeder Berechnung seiner Geburt immerbin schon ein Knabe war, so bietet eine frühere sprische Berwaltung des Duirinus die Bequemlichkeit, daß man fie nach Belieben in das Geburtsjahr Jesu fegen, und sich weiterhin träumen kann, auch damals habe der Mann icon etwas, das eine Schatzung beißen konnte, vorgenommen. Allein so, wie fie zu diesem Ende lauten müßte, lautet die Inschrift nun eben nicht; das iterum fteht nicht nach dem Namen der Proving bei'm Zeitwort, sondern nach der Bezeichnung der dem Quirinus von Augustus übertragenen Amtsgewalt 1). Legatus divi

<sup>1)</sup> Mommsen führt eine Inschrift auf E. Marius Maximus, worin es heißt: pronconsuli provinc. Asiae iterum, procon-

Augusti iterum Syriam et Phoenicem (obtinuit). beift nicht, er habe als Legat des Augustus Sprien und Phönicien zum zweiten Male verwaltet, sondern. er sei jest zum zweiten Male von Augustus zu seinem Legaten ernannt, und als solcher diesmal nach Sprien geschickt gewesen. Wohin er das erste Mal als sol= der geschickt war, erfahren wir nicht; ohne Zweifel hat es in dem abgetrümmerten Eingang der Inschrift gestanden, und eine Andeutung davon ist uns doch auch jest noch übrig geblieben, die uns aber mit nichten nach Sprien weist. Sat nämlich der Unbekannte eine Bölkerschaft dem Augustus und dem römischen Volke unterworfen, und sieht man in dieser Völkerschaft unter der Voraussehung, daß die Inschrift bem Quirinus gelte, die Homonadenser, die Tacitus geradezu nach Cilicien. Strabo an deffen Grenzen verfest, so hat es alle Wahrscheinlichkeit, daß der Mann jene Eroberung als Legat des Augustus ausgeführt

suli provinc. Africae, als Beweis dafür an, daß vocom "iterum", provinciae praesidis nomini appositam, semper ad eandem provinciam bis administratam spectare. Aber gerade diese Inschrift zeigt, daß dann das iterum hinter dem Namen der zweimal verwalteten Provinz steht; wenn es, wie in unserem Falle, dem Namen der Provinz vorangeht und auf den der Würde folgt, so wird eben aus dem angeführten Beispiele wahrscheinlich, daß es nicht sagen soll, wie oft der Mann diese Provinz verwaltet hat, sondern wie oft er mit jener Würde bekleidet gewesen ist.

hat, daß er also von Augustus, wie ihn der zum ersten Mal mit dieser Würde betraute, nach Cilicien geschickt worden war. Für einen Prafes von Sprien lagen auch die Homonadenser, die nicht auf der öftlichen, sondern eher auf der nordwestlichen Seite Eiliciens gewohnt zu haben scheinen, zu weit ab; daß dagegen ein Confular nicht füglich könne nach Cilicien, als in eine blos pratorische Proving, geschickt worden sein, scheint mir für Fälle, wo eine friegerische Unternehmung auszuführen war, nicht Play zu greifen. Und weil es hengstenberg beliebt, mir unter Anderem auch mangelhaftes Studium des Josephus auf den Kopf zuzusagen: kann denn er selbst den Eingang des 18. Buchs der Antiquitäten mit Aufmerksamkeit gelefen haben, und gleichwohl behaupten, daß der Geschicht= schreiber so, mit dieser Ausführlichkeit in den Personalien, einen Mann einführen werde, der schon früher einmal auf demfelben Schauplay in Wirksamkeit gewefen war?

3) Es ist mithin eine frühere sprische Verwaltung des Duirinus, vor jener des Jahres 759 der Stadt, wo er den bekannten Census vornahm, wo aber Jesus schon ein Knabe war, durch die in Rede stehende Insichrift nicht erwiesen. Aber geset, sie wäre erwiesen, geset, Duirinus wäre schon früher einmal Augustischer Legat in Sprien gewesen, was dann weiter? Der berühmte Archäolog und Geschichtschreiber, der aus unserer Inschrift eine frühere sprische Statthalterschaft

des Duirinus erwiesen zu haben glaubt, gesteht ja selbst, daß damit für einen früheren Census, den derselbe in India vorgenommen, nichts bewiesen sei. Denn er weiß zu wohl, daß, so lange in diesem Lande einheimische Fürsten regierten, eine solche Maßregel nach römischem Staatsgebrauche sich nicht denken läßt. Daher nimmt Mommsen an, Lucas habe die beiden sprischen Statthalterschaften des Quirinus verwechselt, und den Census, der erst in die zweite siel, irrthümlich schon in die erste verlegt.

Also was haben wir an der nagelneuen hundertsjährigen Entdeckung? was beweist die gefundene Inschrift für die Erzählung des Lucas, daß Sesus zur Zeit einer Schahung geboren sei, die Duirinus als Statthalter von Syrien auf Befehl des Kaisers Augustus in Judäa vorgenommen habe? Für's Erste, daß die Inschrift auf Duirinus gehe, ist eine, vielleicht wahrscheinliche, Vermuthung, aber nicht mehr. Für's Ansbere, daß darin von einer zweimaligen Statthalterschaft in Syrien die Rede sei, ist nicht richtig. Für's Oritte, selbst Eins und Zwei zugegeben, enthält die Inschrift von einer Schahung, die in die frühere Statthalterschaft siele, überhaupt von einer Schahung,

<sup>1)</sup> Mommsen ap. Bergm. p. VI. s.: — quum per Judaeam, antequam in provinciae formam redacta esset, (quod anno 759 factum est) census ex imperatoris Romani auctoritate habitus esse nequeat.

kein Wort; mit dieser bleibt es wie vorher, daß sie erst stattgesunden haben kann, als Jesus längst geboren war, und auch mit Lucas bleibt es wie vorher, daß er sich in diesem Punkte geirrt hat. Das neue Stadium, worein die Sache getreten sein soll, kommt darauf hinaus, daß sie noch am alten Flecke steht; die neue Entdeckung, die wir so unverantwortlicher Weise unbeachtet gelassen haben, ist so eingreisend und erheblich, daß wir sie bei einer neuen Bearbeitung unseres Werkes — abermals nicht beachten würden.

my brief and the 2.

"Auch der Versuch", sagt das Jahresvorwort der Evangelischen Kirchenzeitung zu meinen Ungunsten weiter, "den Lazarus der Parabel (bei Lucas) zur Verbächtigung des geschichtlichen Lazarus (bei Iohannes) zu benußen, konnte nicht angestellt werden, ohne einzugehen auf den gesührten Beweis, daß der Lazarus der Parabel vielmehr den geschichtlichen Lazarus zur Boraussehung hat")". Der Versuch ist aber angestellt worden ohne das, folglich hat er auch angestellt werden können. Der Vorredner will sagen, von Rechtswegen hätte er nicht angestellt werden sollen ohne Rücksicht auf seinen Gegenversuch; er bringe sich dadurch, daß

<sup>1)</sup> Evangel. Kirchenzeitung, 1865, S. 59.

er sich nicht erft mit diesem gemessen, um alle Kraft.

Der Herausgeber der Evangelischen Kirchenzeitung meint, ich könne seinen Johannescommentar, oder daß ich dem Buche seinen weihrauchdustenden, gut katholischen Titel lasse: "das Evangelium des heiligen Johannes, erläutert von E. W. Hengstenberg u. s. w. 1)", nur etwa auf einer Reise gelesen haben. Se nun —

Das Leben nennt der Derwisch eine Reise, Und eine kurze.

Was wir im Leben vornehmen, geschieht auf der Reise, und wir thun wohl, dessen eingedenk zu bleiben, um uns weder mit unnöthigen Dingen zu bepacken, noch uns auf der kurzen Wanderschaft länger als billig bei unwichtigen Gegenständen aufzuhalten. So habe ich aus dieser Hengstenbergischen Raritätenbude allerdings nur wenige Stücke in meinen Reisewagen genommen, und darunter ist eben das Stück über den Lazarus nicht gewesen. Da er es mir jest hereinwirft, sehe ich es genauer an, und da wird sich ja sinden, ob ich es behalten, oder wieder zum Autschenschlag hinauswersen werde. Unbequem zum Mitnehmen ist es übrigens schon dadurch, daß es so umfangreich ist. Sein Urheber hat ungemein weit ausgeholt, ist von

<sup>1)</sup> Was wir im Folgenden daraus berücksichtigen, findet sich im 2. Bande S. 198 ff.

dem historischen Lazarus nicht blos auf den parabolischen. sondern auch auf Simon den Pharifaer und den Außfäßigen, nicht blos auf Martha und Maria, sondern auch auf Maria Magdalena und die Sünderin, nicht blos auf das Verhältniß der evangelischen Berichte. fondern auch auf die Familienverhältnisse des bethani= ichen Hauses zurückgegangen.

Wenn man, fagt hengstenberg, den Zusammenbang des Johanneischen Lazarus mit dem Lazarus der Parabel des Lucas verkennt, so bahnt man der de= structiven Kritik den Weg 1). Aber verkennt denn die sogenannte bestructive Kritif Diesen Zusammenhana? Im Gegentheil, sie hebt ihn hervor und stütt sich auf ihn; aber freilich, wie Senastenberg klagt, um die ge= schichtliche Wahrheit der Erzählung bei Johannes zu verdächtigen. Die Kritif sucht ben Johanneischen Lazarus aus dem parabolischen bei Lucas abzuleiten, eben damit aber als eine unhiftorische Figur erscheinen zu laffen. Bengftenberg getraut fich, den Stiel umzukeh= ren, und die Parabel als eine solche nachzuweisen, die Sefus mit Bezug auf den wirklichen Lazarus vorge= tragen habe, vorgetragen haben muffe.

Denn feht nur, bemerkt er, wie eigen, daß nur in dieser Parabel, und sonst in keiner andern im neuen Testament, ein Name genannt wird. — D, nicht blos

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 211.

einer empiedern wirk sondern zweis nicht blos Lazarus, fondern auch Abraham. Mamen übrigens, nob zwar nicht von Personen, doch von Orten, sind auch fonft tim ben evangelischen Parabeln, und gerade bei Lucas, nicht amerhört. Serusalem und Sericho in dem Gleichniß vom barmbergigen Samariter. Wie bier an zwei bekannte historische Derklichkeiten, so wird dort an eine allbekannte historische Versänlichkeit, den Erzvater Abraham die erdichtete Handlung angeknüpft. Muk darim der andere Rame, der noch in der Parabel vortommt, der Name Lazarus, auch eine wirkliche hiftorifche Person bezeichnen? und zwar eine lebendez wie jener eine längst verstorbene? Der Reiche bleibt namenlos: warum wird der Arme bei Namen genannt? Vom Reichen wird erzählt, vom Armen wird erzählt; wir seben sie leben, sterben und nach dem Tode jeden an seinen Bestimmungsort gelangen. Sofort erblicken win den Armen im Schoofe Abraham's, schon bier war zu gleichmäßiger Bestimmtheit des Bildes neben dem Namen bes Schooshalters auch der des Gehaltenen gefordert. Nun spricht der Reiche, spricht zu Abraham, spricht von dem Armen: Abraham antwortet ibm, gle chfalls mit Bezug auf den Armen wie leblos ware es, wenn ber Gine fagte: Bater Abraham, fende doch den Armen, mir mit einem Baffertropfen die Zunge zu kühlen, und der Andere antwortete: gedenke, mein Kind, daß du bein Gutes im Leben empfangen haft, der Arme dagegen das Ueble. Sier geborte ein Name her, und der Urheber der Parabel wählte gleichsam den durchsichtigsten, der es recht nahe legte, daß die Verson, die er einhüllte, nur eine symbolische war. Eleazar Eazarus ist Gotthelf oder Helfdirgott, ein Name, wie gemacht für einen Armen, dessen sich die Menschen im Leben nicht, wohl aber Gott im Lode angenommen hatte.

"Wenn aber Sesus überhaupt einen Namen nennen wollte, so konnte er jedenfalls nicht diesen gebrauchen, bei dem Seder an den ihm nahestehenden Lazarus denken mußte "1) —

Wer sagt das? Hengstenberg doch nicht? Es ist ja der Kritik, der bösen Kritik aus dem Munde genommen. Wenn es im Kreise Sesu einen Lazarus, einen als seinen besondern Freund bekannten Lazarus gab, wäre es zum mindesten sonderbar gewesen, wenn er zum Helden einer Gleichnißrede einen Lazarus gemacht, und dadurch den Zuhörern Beranlassung gesehen hätte, Beziehungen zu suchen, ob solche vorhanden waren oder nicht. Doch Geduld! Den Namen des Mannes, den er lieb hatte, fährt Hengstenberg sort, konnte Sesus in der Parabel nicht gebrauchen, "ohne diesen bestimmt im Auge zu haben". Eine kecke, ächt Hengstenberg'sche Stielumkehrung! Weil es eine seltsame Bergessenheit gewesen wäre, wenn Jesus in einer

<sup>1)</sup> A. a. D.

Gleichnißrede einen Mann mit dem Namen seines Freundes eingeführt hätte, so soll sich Tesus damit eben nicht vergessen, vielmehr absichtlich mit seiner Gleichenißrede auf den Freund und seine Verhältnisse gezielt haben.

Dies erhelle gleich Anfangs aus dem Zuge der Parabel, daß der arme Lazarus begierig gewesen sei, sich zu sättigen von den Brosamen, die von des reichen Mannes Tische sielen. Da stelle sich uns "das geschicht-liche Verhältniß, nur in dichterischer Ausmalung, dar."

Das erste Wort, daß Lazarus, der Bruder der Martha, die ein Haus besaß, Jesum darin aufzunehmen, und Mittel, ihn köstlich zu bewirthen; der Maria, die für Jesum eine Salbe im Werthe von 300 Denaren aufbringen konnte: daß der in Verhältnissen gelebt haben soll, die sich auch nur dichterisch als die äußerste Mittellosigseit darstellen ließen!

So wifset ihr nicht, läßt Hengstenberg uns verwundert an, daß Lazarns "im Hause seines Schwagers das Gnadenbrod aß?" 1)

Gnadenbrod? Schwaget? was für ein Schwager? Auch das wisset ihr also nicht, daß "zur Seite Martha's als ihr Gemahl, dem sie vielsach zu Gefallen leben muß, die überaus widrige Persönlichsett des Simon tritt?"

<sup>1)</sup> At. a. D. S. 200.

Simon? was für ein Simon? Doch nicht der Aussätige? oder der Pharifäer?

Beide sind ja nur Einer, belehrt uns Hengstenberg. Der Mann war aussätzig gewesen, aber der Name ihm geblieben, weil er auch moralisch ein schäbiger Gesell, ein rechter eingesleischter Pharisäer war. 1)

Aber wo steht denn —

Ganz Recht, fällt uns Hengstenberg in's Wort, im den Evangelien steht es nicht. "Nirgends werden da Simon und Martha zusammengebracht. Daß er der Gemahl der Martha gewesen, müssen wir nur erschließen."<sup>2</sup>)

Aber um's himmelswillen, woraus doch nur?

Ein so schlechter Hebräer, fährt uns Hengstenberg an, weiß freilich nicht, was der Name Martha bedeutet. Martha heißt Herrin, ist also ursprünglich gar kein Name, sondern Ehrentitel einer verheiratheten reichen Frau. 3)

Es sei; so kann ihn aber Martha auch als Frau irgend eines andern Mannes geführt, kann ihn als Wittwe fortgeführt haben; er könnte ihr vielleicht gar als einer erdichteten symbolischen Figur, als der geschäfzigen Hausfrau im Gegensaß gegen die beschauliche Schwester, beigelegt worden sein; auf Simon als ihren Mann kommen wir immer nicht.

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 211. 220.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 208.

<sup>3)</sup> A. a. D. S. 200. 207.

Beil ihr nicht in der Schrift zu forschen versteht!
herrscht Hengstenberg uns an. Was sagt Iohannes in
der Geschichte von der bethanischen Mahlzeit? "Und
Martha dienete" (12, 2), d. h. sie machte die Birthin.
Und was sagen Matthäus (26, 6) und Marcus (14, 3)
von demselben Mahle? Es habe stattgefunden im
Hause Simon's des Aussäpigen, den Lucas 7, 36 f. 40,
wo er in anderer Fassung dieselbe Geschichte erzählt,
Simon den Pharisäer nennt und ausdrücklich als den
Wirth, einen sehr unwirthlichen freilich, darstellt. War
Simon der Hausherr und Martha die Hausfrau, so
folgt ja wohl, daß sie ein Ehepaar gewesen sind.

Es folgt, wenn man die verschiedenen Evangeliften für Einen nimmt, oder voraussept, so verschieden sie auch eine Sache darstellen, könne doch der Eine sie sich nicht anders als der Andere vorgestellt haben. So nennt beim bethanischen Mahle der vierte Evangelist die Schwestern Martha und Maria, aber von einem Simon sagt er nichts; umgekehrt nennen die beiden ersten den Simon, aber sie sagen nichts von Maria und Martha. Benn Iohannes von Simon als dem herrn des Hause in Bethanien, dem Gemahl der Martha, etwas wußte, oder wissen wollte, warum nannte er ihn nicht? Wenn Matthäus und Marcus etwas davon wußten, daß die Frau mit der Salbe Maria, die Schwester der Martha, war, warum gaben sie ihr diesen Namen nicht? Und wenn vollends dem

Lucas bewußt war daß seine weinende und salbende Mounderin teine sandere als Maria pon Bethanien gesiwesen ist warum sagt er es nichtzag etwindel red

midt Sie hatten allesammt, belehrt uns hengstenberg. ( ihre guten Grunde es nicht zu fagen, Daß, ihre Burückaltung eine absichtliche ist, liegt flar von Augen. OE8 walteten hier Umstände ob über welche einen Schleier zu werfen räthlich war. Was zuerft Martha betrifft, fo wollte man die schweren häuslichen Ber-Bältnisse in denen sie als die Gattin des Pharifäers Simon stand, nicht vor aller Welt darlegen. "1)

Der guten Martha that, als unsere Evangelien, besonders die beiden letten, geschrieben wurden, sicherlich stängst tein Zahn mehr weh; die Rücksicht auf sie wäre falso Teines überflüssige gewesen. Und ihre traurigen Familienverhältnisse sind ja nur eure Voraussepung, wofür ihr den Beweis eben erft führen sollt.

menie Was aber Maria betrifft, fährt Hengstenberg fort, forerschien es bei der Aufmerksamkeit der Heidenwelt auf die in der Weltsprache geschriebenen Evangelien, bedenklich, ihren Lebensgang offen darzulegen Es hieß das eine der ersten driftlichen Hauptpersonen, und damit die Sache des Chriftenthums felbst, dem roben Spotte der Heibenwelt preisgeben. Angemessener er= ischien es, bloke Winke zu geben, so daß nur die tiefer

Maria, die Schwester der Mariha, war, werrum geder

Forschenden den ganzen Zusammenhang versolgen konnten, der den oberflächlichen Lesern verborgen blieb." <sup>1</sup>) Es war nämlich nach Hengstenberg diese Maria nicht wie man sie sich gewöhnlich vorstellt, "eine stille und in sich gesehrte Seele, die ihr reines Herz dem Heiland aufgeschlossen hatte, sondern ein Weib, wild und unbändig — eine "Emancipirte" nennt er sie geradezu —, die erst in Christo die Stillung des Aufruhrs ihrer Empfindungen gesunden", nachdem er aus ihr — denn sür Hengstenberg ist sie zugleich keine andere als Magdelna — sieben böse Geister, im moralischen, nicht im physischen Sinne, ausgetrieben hatte. <sup>2</sup>)

Aber gerade an einer solchen vita anteacta, erwidern wir, hätten ja die Heiden am wenigsten Anftoß genommen. Juden, insbesondere Pharisäer, allenfalls: aber gerade Heiden und Heidenchristen, für welche Lucas und Iohannes vorzugsweise schrieben, am wenigsten. Ihretwegen hätte daher immerhin gesagt werden mögen, daß Maria früher eine Sündertn, und daß die durch ihre That und Iesu Wort berühmte Sündertn Maria gewesen war. Und wenn man sich nicht scheite, und sich, ohne dem Wesen des Christenthums zu nahe zu treten, nicht scheinen durste, Iesum als den Sündersveund darzustellen: wie hätte man die vergan-

3 C 1 1 1 1

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 206.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 200. 207. 216 f. dos 3 C . . . . .

genen und vergebenen Sünden berer, die er zu Gnaden und an sein Herz aufgenommen hatte, verdecken
dürfen? — Doch wir kommen von Lazarus, von dem
wir ja eigenklich reden wollten, ganz ab.

Ja, dieser Lazarus also, eröffnet uns Hengstenberg, war der ächte Bruder seiner Schwester. "Er hatte wahrsscheinlich eine ähnliche Entwicklung durchgemacht, das Leben des verlorenen Sohnes geführt", und hatte jest nichts mehr zu leben. )

Aber, mein Himmel, der Beweiß?

"Daß er als Mann sich in dem Hause seines Schwagers aushielt, und zwar eines solchen Schwagers" ——<sup>2</sup>)

Davon steht ja aber nirgends ein Bort. Johannes, der allein von diesem Lazarus weiß, sagt nur, als Jesus sechs Tage vor Ostern nach Bethanien gekommen, wo Lazarus, der Gestorbene, gewesen, haben sie ihm daselbst ein Mahl bereitet, bei welchem Martha aufgewartet, Lazarus aber einer von denen gewesen sei, die mit ihm zu Tische saßen (12, 1 f.): Hier erscheint Lazarus mit nichten in einer so "gedrückten Stellung", wie sie ihm Hengstenberg im Hause seines vermeintlichen Schwagers andichtet; ja die Worte hindern gar nicht, ihn als den Herrn des Hauses vor

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 200.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 205. A ALS TOS

mauftellen, wfiited ben die Schwefter die Wirthin machte: endar fie mufwartete tonnte en ruhig mit feinem Gafte nam Tische sitzen, und daß dies ausdrücklich erwähnt ift, fann den Zweck haben, ihn als einen folden darzuftelwelen der von Fesus wirklich und vollständig in das irdische Beben kulviichgeriifen war, sie die rochtes sie ifte

tim & Bei eben diesem Mable, am Tifche des ausfätig Sofewesenen Pharifäers Simon und im Angesichte seines wood ihm übel angesehenen Schwagers Lazarus, ist nun Mach Hengftenberg die Gleichnifrede vom reichen Manne mpon's Sefu borgetragen worden. west mist tim Bom

and Auch dies ift uns eine Neuigkeit. Lucas theilt fie mit (16, 19-31) in jener lose verbundenen Redenmand Geschichtensammlung, die er zwischen die Abreise Fein aus Galiläa und seine Ankunft in Judäa zum Daffabfest einschiebt. Daß Bengstenberg fie in die lette Lebenswoche Sefu verlegt, geschiebt, um einen Zeitmpuntt zu gewinnen, bem bei jeder chronologischen Anordning die Auferwedung des Lazarus ichen im Ruden Mag. (Sagt die Kritits das Johanneische Lazaruswunder nach und aus der Parabel, so jagt Henastenberd umgekehrt: die Parabel nach und aus dem Lazadie Löhma des ganzen Problems"; dierschucksura

So foll fie denn in biefe Zeit, zu diefem Mable, gang besonders paffen. Stedt fie doch, wenn wir fie uns von hengstenberg auslegen laffen voll von Be-

ziehungen auf die Verhältniffe und Gefinnungen der Gafte, wie fie zum Theil eben aus Anlag jener wunberbaren Tobtenerwedung zu Tage getreten waren. Der reiche Simon und der herabgefommene Schwager; das harte Gnadenbrod, das der Lentere bei dem Ersteren aß; die Brüder, d. h. die pharifaischen Gefinnungsund eben bamals wohl auch Tischgenossen Simons mit ihrem Unglauben, find ja mit handen zu greifen Daß der Lazarus der Parabel stirbt und feine Seele in Abrahams Schoos kommt, ift eine Anspielung auf das, was mit dem Freunde Seju sich wirklich zugetragen hatte, und die Bemerkung über die Brüder in der Parabel, falls fie Mosen und die Propheten nicht hören, würden sie auch nicht glauben, wenn einer von den Todten auferstünde, ift mit Rucksicht auf die Thatsache gemacht, daß unerachtet ber Auferweckung bes Lazarus, die fie mitangesehen, dennoch manche ber zur Beileidsbezeugung berausgekommenen Juden, und mit ihnen and Simon felbst, nicht glaubten, ja nun erft die Berflager Jesu in Jerusalem wurden (Joh. 11, 46). Gin verabredeter Plan zwischen Jesus und seinen drei gläubigen Hansgenoffen, bas war für ben pfiffigen Juden die Lösung des gangen Problems"; die Bethörung Diefer Bausgenoffen, Die "Störung feines Sausfriedens". idirte feinen Grimm, und "fo ging wahrscheinlich aus bemfelben Saufe, in bem Maria zu den Fügen Sefu

faß, und Martha, ihm mit freudigem Herzen diente, die nächste Veranlaffung zu Sesu Tode aus".).

Daß sich der vierte Evangelist die Sache so nicht porgeftellt hat, ift sicher. Gine fremdartige Perfönlichs keit im Rreise Jesu pfleat er sonst nicht zu verstecken, wie in der Erzählung von dem Abschiedsmable den Berräther, der auch hier bei dem Mable zu Bethanien das einzig störende Glied ift, von dem er weiß; hätte ihm auch der Wirth felbst, und gar noch weitere Pharifaer, als solche vorgeschwebt, so ist entfernt nicht abzuseben, warum er sie nicht genannt und in ihrer Gefinnung bezeichnet haben follte. Die Gründe, warum Johannes hierüber geschwiegen, warum überhaupt die Evangeliften über die Berhältniffe, die Bengftenberg hier ausgeklügelt haben will, einen Schleier gebreitet haben follen, gehören dem schlechtesten rationalistischen Pragmatismus an, erinnern an Paulus und Benturini. ja fie spuken zum Theil der romanhaften Darstellung von Renan voraus. Der wenn henaftenberg über diesen Kreis hinauszukammen trachtet, geräth er ganz in's Bobenlose. Zur Beantwortung der nur auf Eine Art zu beantwortenden Frage, warum die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus bei den übrigen Evangelisten außer Johannest fehle, sagt er: "Der Beruf jedes Evangelisten ging nur auf das ihm Zugäng=

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 212 f.

liche. Für das Tiefe und Geheimnisvolle batte der Jünger, den der herr lieb hatte, eine specielle Mission. Die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus nun gehörte ganz in die Klaffe des für Johannes Refervirten. In der Weise der drei ersten Evangelien erzählt, wird fie sich kaum denken laffen; sie gehörte recht eigentlich dem geiftlichen Evangelium an" 1). Daß wir uns diefe Geschichte in der Weise der drei erften Evangelien erzählt nicht wohl denken können, liegt aber nur daran, daß wir fie so, wie der vierte fie in seiner Manier erzählt, in Gedächtniß und Einbildungsfraft tragen; das Thatjächliche daran mußte sich nothwendig auch in der schlichtesten Korm wiedergeben laffen, und dies unmöglich finden, und fie darum dem geiftlichen Evangelium vorbehalten, klingt wie ein versteckter 3weifel an ihrer Geschichtlichkeit. Bon einer efoterischen Lehre Jesu in dem Sinne, daß sie nicht Allen, nur Dem und Jenem, mitgetheilt worden fei, hat man ichon gesprochen; hier hätten wir esoterische Lehr- und Erzählungsstücke in dem neuen Sinne, daß sie nur von Dem und Dem, nicht auch von Anderen, mitgetheilt werden burften. muimm sport

Bezeichnend für die Stellung Hengstenberg's ift besonders auch sein combinatorisches Bestreben. Die Aengstlichkeit der protestantischen Schriftauslegung mit

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 228. Bgl. 3. Band, S. 391.

tbrer Annahme einer wortlichen Inspiration hatte manche Erzählungen in den Evangelien, bei aller Aehnlichkeit in der Hauptsache, um einiger Abweichun= gen in Rebenvunften willen auseinandergehalten. Die Geschichte von dem Hauptmann zu Kapernaum und feinem franken Anecht bei Matthaus und Lucas follte eine andere fein, als die von dem Königischen zu Kapernaum mit seinem franken Sohn bei Johannes; ohnehin die Salbung Jesu durch eine Sünderin bei Lucas eine andere, als die Salbung in Bethanien burch eine Frau, die nach Johannes Maria, die Schwester bes Lazarus, war. In biefen Stücken hatte es die ältere Kirche weniger genau genommen, batte unbefangen in der bethanischen Maria die Sünderin, wie in dieser die Maria Magdalena gesehen. Die neuere Kritif ging scheinbar von der Pedanterie der protestantischen Schriftauslegung auf den liberaleren firchenväterlichen Standpunkt zurud. Aber in ihrer Art. Sie vergaß nicht, was sie in der Schule der Inspirationseregese gelernt hatte. Die Abweichungen in den Erzählungen, wofür durch diefe das Auge geschärft worden, hatte fie fich wohl gemerkt. Sie fagte also nicht mehr: ein Hauptmann fann als solcher gar wohl auch königlicher Diener heißen; Maria Lazari tann in einer früheren Lebensperiode eine Sunderin gewesen sein. Sondern fie fagte: Dieselbe Geschichte einer Seilung in die Ferne, die der eine von einem römischen Hauptmann eizählte, hat ein Anderer von einem Beamten des Herves erzählte in der Salbung, von der in der ältesten Christengemeinde so viel die Rede war, mochte der eine Erzähler das Buspwers einer reuigen Sünderin, der andere das reine Liebespers einer Jesu tunigst angehörigen Seele sehen. Es hatte also jest nicht mehr jeder der verschiedenen Berichterstatter Necht, sie gaben nicht mehr jeden gleichsam ein Stück der zerschlagenen Wahrheit, die es nur zusammenzusehen galt, um die ganze herauszubesommen; sondern jeder erzählte die Sache in seiner Art, wie er sie gehört, wie er sie behalten hatte, wie sie ihm sün seine schriftstellerischen Zwecke taugte, also verseyt mit eigener und fremder Ansicht, besonderer Absicht, ein Gemisch von Wahrheit und Truthum, Dichtung und Wahrheit.

So weit kann nun natürlich hengktenberg nicht mitgehen; aber ebensowenig mit altsirchlicher Naivetät über die Abweichungen der Berichte hinweggehen. Er findet, diese Abweichungen müssen wohl erwogen, müssen genügend erklärt werden. Und hier hat ihm das, was die neuere Kritik von gewissen Absichten der Evangelisten zu sagen weiß, eingeleuchtet. Die Abweichungen erklären sich aus Absichten. In einer absichtlich angelegten Erzählung die geschichtliche Wahrheit als unbeschädigt nachzuweisen, ist freilich nicht immer leicht. Am leichtesten erscheint es, wo die Abweichung in bloßer Verschweigung besteht. Wenn Lucas von einer

falbenden Sünderin fpricht, aber ben Namen Maria verschweigt; wenn Johannes in der Salbungsgeschichte diesen Namen nennt, aber das Prädicat einer Sunderin zurückhält; wenn die drei erften Evangeliften die Salbung im Saufe eines Simon vorgeben laffen, aber dabei weder von Maria noch von Martha reden; der vierte die letteren in den Vordergrund ftellt, aber des ersteren nicht gedenkt; und wenn endlich die Eröffnung, daß die Sünderin Maria zugleich feine andere als Maria Magdalena gewesen, von keinem einzigen Evan= geliften gemacht wird: so find es Absichten, woraus diese Verschweigungen sich erklären: die Absicht, den Simon zu schlagen, ohne seine Gattin mitzutreffen; die Absicht, das häusliche Verhältniß der Dulderin Martha nicht der gefühllosen Neugier, den früheren Wandel der Maria nicht dem Spotte der Heiden preißzugeben. Das mögen ganz löbliche Absichten sein, aber es find fleinliche und überdem nicht einmal wahrscheinliche Abfichten, und hengftenberg, ftatt zu bem Standpuntte der Kritik sich zu erheben, durch die er sich hat anregen laffen, ift auf dem des gewöhnlichen Rationalismus fteden geblieben.

Die Kritik, indem sie die Evangelien als nachapostolische, mehr oder weniger frei componirte Parteiund Tendenzschriften saßt, versteht unter den Gründen, durch welche deren Versasser sich bewegen ließen, die Dinge verschieden darzustellen, soweit es sich nicht um

unwillfürliche Umbildungen in der Ueberlieferung ban= delt, durchaus sachliche, in ihrer verschiedenen Parteistellung, ihrer abweichenden Auffassung des Chriften= thums begründete Motive. Bei Bengstenberg hingegen, der in den Evangelien historische Berichte von Augenzeugen oder diesen nahestehenden Personen sieht, werden jene Motive zu lediglich perfönlichen, engen, geradezu basenhaften Rücksichten: in die traurigen Familienver= baltnisse einer Hausfrau nicht hineinsehen zu laffen; ihre ledige Schwester nicht durch Aufdeckung ihrer Ber= gangenheit zu compromittiren. Daß dergleichen Gründe nicht hinreichen, die vorliegende Erscheinung zu erklären, ift dem Herausgeber der Evangelischen Rirchen= zeitung selbst bei der Frage fühlbar geworden, warum denn sämmtliche Evangeliften ihre Lefer auf der Meinung lassen, die Sünderin, Maria Lazari und Maria Magdalena seien drei verschiedene Versonen gewesen, da sie doch ihm zufolge nur Eine waren. Da thut seine Verschleierungshypothese ihm felbst nicht genug, und er meint, die Sache habe vielleicht noch einen wei= teren Grund. "Das an sich in der Ginheit der Person Verbundene ift für Manche erbaulicher, wenn sie es getrennt und unter verschiedene Personen vertheilt betrachten. Diesen wollen die Evangelisten nicht geradezu den Weg verschließen. Zugleich aber war dafür gesorgt, daß das wahre Verhältniß von denen erkannt werden konnte, benen die Einheit der Person nicht

ärgerlich, sondern erbaulich war"1). Nun ärgerlich fonnte die Einheit nur in diesem besonderen Falle fein, wo es sich um die Combination einer Sünderin mit einer Seiligen handelte: daß aber abgesehen davon es für Manche erbaulicher fei abuliche Personen auseinander zu halten, als zu Giner zusammenzufassen, ist eine Behauptung, die ebenso der Erfahrung wie den Gefetzen des Seelenlebens widerspricht. Wo in einem Erzählungsfreis icheinbar verschiedene Personen vorkommen, die aber Aehnlichkeit mit einander haben, da liegt es nicht blos in der Natur des Verstandes, zu versuchen, ob es denn wirklich mehrere, und nicht vielmehr nur eine und dieselbe Person sei; fondern auch die Ginbildungsfraft wird, oft schon durch einen gemeinsamen Namen veranlaßt, unwillfürlich die verschiedenen Versonen zusammenschauen. Man erinnere sich nur an den armen und den auferweckten Lazarus, wie fie ges rade der kritiklosen Phantafie am ehesten zusammen= fließen; an die gleichsam instinctmäßige Combination, welche die alte Kirche mit der Sünderin und Maria Magdalena vorgenommen hat. Die Rücksicht auf diefe Neigung hätte die Evangeliften gerade zum Austunft= geben veranlassen mussen; um ihr angebliches Schweigen zu erklären, muß hengstenberg eine Neigung in

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 208. j. K. mug majoby via usdad

<sup>,</sup> w. w. S. S. Morris and a started as a started

der menschlichen Natur voraussehen, wovon die ums gekehrte sich nachweisen läßt.

Doch, wo find wir an der Hand unseres Kührers hingerathen? Wir sagten es ja, daß, auf seine Ausführung über das Verhältniß des Lazaruswunders zu der Lazarusparabel einzugehen, um des weiten Bogens willen, den er dabei beschreibt, eine beschwertiche Sache sei. Und was ist denn nun mit dieser so weit ausholenden Darstellung ausgerichtet? Ist der Beweiß, daß der Lazarus der Parabel den geschichtlichen Lazarus zur Voraussehung habe, wirklich so zwingend gesührt, daß die entgegengesette Ansicht der Kritik dadurch unhaltbar geworden wäre?

Bohlgemerkt, die Kritik sagt nicht etwat der Johanneische Lazarus ist unhistorisch, weil er sich aus dem parabolischen ableiten läßt. Sondern sie sagti er ist unhistorisch aus anderen Gründen; wenn ihr aber wissen wollt, wo er gleichwohl herkommt, so dürset ihr nur auf die Parabel sehen. Als unhistorisch erkennt die Kritik die Johanneische Lazarusgeschichte vornehmlich an zwei Merkmalen: an der Unmöglichkeit ihres Inhalts, und an dem Schweigen der übrigen Evangelischen Die erstere erkennt der Standpunkt der Evangelischen Kirchenzeitung nicht an, und darüber rechten wir hier nicht; wie ungenügend er das letztere erklärt, haben wir gesehen. Zum Behuf der Ableitung der Wundergeschichte aus der Parabel nun weist die Kritik

außer dem gemeinsamen Namen, den gemeinsamen Bügen des Sterbens und Wiederkommens, und der Bergeblichkeit dieses Biederkommens dem jüdischen Un= glauben gegemiber, ganz besonders auf die natürliche Fortschreitung bin, welche barin liegt, daß, was bei Lucas nur als gefordert erscheint, die Wiederkehr des verstorbenen Lazarus, und was hier nur für den eintretenden Fall vorausgesetzt wird, die Fortbauer des Unglaubens der Brüder. — daß das bei Johannes als wirklich eingetretenes Ereigniß, als Wunder aller Bunder und äußerfte Probe des judischen Unglaubens, dargestellt wird. Das find Merkmale, die vor Augen liegen, und zu deren Geltendmachung die Kritik nur etwa noch ihres, von Henastenberg übrigens nicht beanstanbeten, Beweises bedarf, daß das vierte Evangelium nach dem dritten, und nicht ohne Bekanntschaft des Berfaffers mit demfelben, geschrieben ift.

Sagt nun hengftenberg: Nein! das Berhältniß ift das umgekehrte; die Parabel kann nur nach der Wundergeschichte und mit Rücksicht auf diese gesprochen fein: to kennen wir jest seine Gründe. Den Namen Lazarus, auf den er fich vor Allem stützt, konnte Jesus. in seiner Gleichnisrede sogar weit füglicher gebrauchen, wenn er einen Freund gleiches Namens nicht hatte. der Name also ganz als symbolischer erschien. Der Schwager und das Gnadenbrod, worauf in der Parabel angespielt sein soll, find teine ebangestichen Notizen,

fondern Hengstenbergische Erdichtungen. Von dem Unglauben der Juden aber zu sprechen, hatte der Urs heber der Lazarusparabel Veranlassung genug, auch wenn keine Auserweckung des Lazarus vorangegangen war.

Sind das die Hengstenbergischen Riesen, mit denen sich die Kritik erst hätte messen sollen, ehe sie an ihre Arbeit ging? Nachdem wir sie in der Nähe betrachtet, werden unsere Leser sich überzeugt haben, daß es Windmühlen sind, und uns zu gute halten, wenn wir sie auch in Zukunft ungestört ihrem luftigen Treiben überlassen.

## 3.

Aber, fährt die Evangelische Kirchenzeitung fort, "auch die Widersprücke in den Auferstehungsberichten, die Strauß einfach nur aus seinem älteren Buche herübernimmt, sind ein Anachronismus. Die Sache befindet sich jest in einem ganz anderen Stadium<sup>1</sup>)\*. Und zwar schon seit vierundzwanzig Jahren, seit in derselben Kirchenzeitung über die genannten Widersprücke eine Abhandlung erschien, die Hengstenberg jest, noch viel einfacher als ich die Widersprücke, nämlich großentheils wörtlich, in seinen Johannescommentar berübergenommen hat. <sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Evang. Rirchenzeitung, 1865, S. 59.

<sup>2)</sup> Die angeblichen Wibersprüche in den Berichten über die

119 Der Schliffel zwar, burch ben er fich hier anbeischig macht, die vermeintlichen Wibersprüche zu lösen, ift tein neuer, im Gegentheil ber alte Sauptschliffel ber harmonistit, den die Berbrehung ber Schlöffer, bie er öffnen wollte, ichon feit Leffing's Zeiten in Berruf gebracht hat. Der Hauptgrund, nrtheilt Hengstenberg, warum man in den evangelischen Berichten von ber Auferstehung Jeju Widersprüche zu finden meine, fei die irrige Voraussehung, bag jeber Evangelist einen vollständigen Bericht über diese Erscheinungen geben wolle; die Lösung liege in der Einsicht, daß "die Evangelisten nicht Alles fagten, was fie wußten, fonbern nur was ihnen fachgemäß erschien" 1). Allein, fo unbeftritten und unverfänglich es im Allgemeinen ift, daß ein Erzähler über das, was er erzählt, noch Manches gewußt baben fann, was er nicht erzählt, so barf bies boch im einzelnen Falle nur soweit voraus= gefest werden, als es fich aus bem fraglichen Schrift= fteller und seiner Erzählung selbst ergibt. Der Schriftsteller A berichtet die Begebenheit X mit ben Umständen a. b und c; nun sind aber bei biefer Begebenheit, wie wir aus ben Schriftstellern B und C wissen, auch noch die Umstände d, e und f vorgekom=

Auferstehung Jefu und die Erscheinungen bes Auferstandenen. Evang. Kirchenzeitung, 1841, Nr. 62-66, S. 489-523. Das Evang. bes heil. Johannes, 3. Bd., S. 286-359.

<sup>1)</sup> Evang. Kirchenzeitung a. a. D. S. 507, 515.

mens folglich muß auch der Schriftsteller A von diesen Almständen gewußt und sie in seiner Erzählung voransgesept haben, wenn er auch nicht sachgemäß fand, etwas davon zu fagen. Das wäre ohne Zweifel eine fehr itrige Art zu schließen; daß fie gleichwohl die der alten Harmonistif war ist bekannt: sollte sie auch die des Herausgebers der Evangelischen Kirchenzeitung fein, fo vermöchten wir in ihr tein neues Stadium zu erfennen worein dieser Gegenstand durch ihn getreten wäre. 2002 Alls den Punkt, von welchem die Zweifel gegen die Auferstehungsgeschichte vorzugsweise ausgegangen, bezeichnet Senastenberg die Abweichung zwischen 30= hannes und den übrigen Evangelisten, dem Matthäus non Allen, in der Darstellung des ersten Grabgangs der Frauen und seines Ergebnisses. Darunter versteht er nicht die abweichende Zahlhestimmung, daß der Gine von zweis der Andere von drei, der Dritte von mehreren Frauen Sohannes nur von Maria Magdalena redet; mit dieser Diffenenz glaubt er vielmehr leichter Hand efertigezu werden: sondern er meint die Abweichung in der Angabe dessen, was Magdalena (mit ihren vor-Dausseplichen Begleiterinnen) dabei wahrnahm, und als wahrgenommen hernach den Aposteln verkündete. Nach Johannes (20, 1. 2.) fab fie nur das Grab eröffnet (und feer), und berichtete hierauf dem Petrus und Johannes, man habe den Herrn baraus weggebracht; und sie wisse nicht, wo man ihn hingelegt habe. Nach

ben übrigen Evangelisten bingegen batte Magdalena mit den andern Frauen zwar auch zunächst die Gruft eröffnet gefunden und den Leib Jeju vermifit, war jedoch alsbald durch einen oder zwei Engel belehrt worden, wohin berselbe gekommen, daß er nämlich neubelebt aus dem Grabe hervorgegangen sei, und sich den Seinigen demnächst zu zeigen gedenke; ja nach Matthäus (28, 9. f.) war ihr und ihrer Begleiterin auf dem Rückwege zur Stadt noch Jefus felbst begegnet, hatte fie angesprochen und ihre Huldigung empfangen; und von beiden Seiten war fie zur Ueberbringung dieser Kunde an die Jünger angewiesen worden. Hatte bienach Maadalena bereits durch Engelsmund Belehrung darüber empfangen, daß der Leib Jesu zu neuem Leben auferweckt fei: wie konnte fie bei ihrer Rückfehr vom Grabe zu den beiden Jüngern fagen. sie wisse nicht, wo er bingelegt worden? wie konnte sie gegen die Weisung des Engels (Luc. 24, 5) noch immer den Lebendigen bei den Tobten suchen? wie konnte fie dies insbesondere, wenn sie so eben den wiederbelebten Jefus felbft gesehen, gesprochen und seine Füße umfaßt batte?

Nach Johannes konnte sie es in allewege; denn nach Johannes hatte sie vorber keine Erscheinung der Art gehabt, sondern nur bas offene und teere Grab wahrgenommen; mit fich felbst steht also ber Bericht bes Johannes in vollkommener Uebereinstimmung: Maria verkündigt den Jüngern nicht mehr und nicht weniger, als fie am Grabe wahrgenommen bat. Warum nun diesen Ginklang des Johanneischen Berichts durch Aufdrängung von Zügen aus einem anderen Berichte ftören? Deswegen, weil ja sonst der Bericht des 30= bannes mit dem der Anderen nicht stimmen würde; weil ja sonst nach Johannes Magdalena damals eine Erscheinung noch nicht gehabt hätte, die sie nach den übrigen schon damals gehabt hat. Da ein solcher Wi= derspruch zwischen inspirirten Schriftstellern nicht ftattfinden kann, so schob die alte Harmonistik ohne Weiteres den Bericht des Einen in den des Andern ein. Der inspirirte Schriftsteller A mußte mehr gewußt, mehr als geschehen vorausgesett haben, als er ausdrücklich fagt, weil der inspirirte Schriftsteller B dieses Mehrere berichtet.

Dies ging auf dem Standpunkte der heutigen, felbst der inspirationsgläubigen Theologie, deren Glaube doch immer ein verschämter ift, nicht mehr so einfach. Es ging nicht mehr an, dem Johannes die Ergänzung durch fremde Berichte aufzudrängen, wenn er diefe Erganzung nicht felbst begehrte. Da war nun ein Mann wie Hengstenberg an seinem Plate. Man durfte ihn nur machen laffen, und der geftern noch so sprode, so felbstgenugsame Johannes hielt schon heute fo flebentlich um Erganzung burch bie Anderen an, daß man fie ihm unmöglich abichlagen fonnte. Hengstenberg

macht sich unbeischig, nachzuweisen bag ber Bericht abes i Johannes gap micht verständlich zeit wenn man nicht Manches aus ben Berichten der übrigen Evangediften hinzubente: daß das was er erzählt gar nicht so Bätte geschehen von ihm selbst nicht als so geschehen morgestellt werden können, wenn nicht auch das, was bie übrigen erzählen, geschehen gewesen und von ihm hinzugedacht worden wäre waret drug don andresso

Mach Sohannes hat Magdalena den beiben Jüngern nur von dem leeren Grabe gefagt. Rach hengftenberg muß sie mehr gesagt haben, als dies allein 1), muß fie and von dem Troftreichen, was fie den übrigen Evangelisten zufolge weiter gesehen und gehört hatte, etwas gesagt haben, und zwar muß sie dies nach Sohannes felbst, da sonst, was er erzählt, eine Unmöglich= feit ware. Bom Grabe "läuft Magdalena zu den Büngern; wie diese hinwiederum auf ihre Botschaft bin zum Gnabe laufen". Das fest nach Bengftenberg etwas Ermuthigendes, wovon Magdalena zus berich= ten hatte, voraus Allein, feste es dies parans, go würde Johannes es angegeben haben ner deuft sich nielmehr Magdalena zur Gile aufgerecht burdy den Schreden, die theuren Ueberreste nicht mehr vorzusinden, die Junger durch die Begierde, den for wichtigen Thatboftand zu mitersuchen. Auch bas weitere Bemon the flaries betom about all die man wat teen

<sup>&</sup>quot; Grang. Ruchenzeitung G. 497 ff. 3ob. S. 290 ff.

nehmen dieser beiden Jünger spricht nicht dasür, daß thuen Magdalena schon von etwas Uebernatürlichem berichtet hatte. Am Grabe angelangt, kommt der Eine gar nicht, der Andere nur durch Combination dessen, was er da an den Leintückern wahrnahm, zum Glauben an die Auferstehung Jesus er klimmt mühsam durch eigene Araft zu der Höhe hinan, von der ihm offenbar noch durch seinen Bericht von einer Engeloder gar Christuserscheinung eine unterstügende Hand gereicht war.

Beit entfernt alfo, daß henastenberg's Beweisführing und überzeugt hätte, die Johanneische Darstellung fbroere felbst eine Ergänzung durch die der übrigen Evan= geliften, bleiben wir vielmehr dabei, daß fie eine folche fehlechterdings nicht verträgt. Wenn Magdaleng, müffen wir noch einmal fragen, als fie zu den zwei Aposteln fam, bereits die beiden Erscheinungen gehabt hatte, wopon ihr die eine saate, die andere augenscheinlich zeiate, wie es mit dem Leibe Sesu geworden war; wie war es moglich. daß fie noch fagen konnte, fie wisse nicht, wo man ben Leib Jefn hingelegt habe? Hengftenberg tritt den Beweiß an, daß es möglich gewesen. Als Magdalena zu den Jüngern kam, habe ihr das, was sie mit dem sinnlichen Auge wahrgenommen hatte, die Leerheit bes Grabes, fester gestanden und set daber von ihr stärker betont worden, als die nur mit dem "geiftlichen Auge" mahrgenommenen Erscheinungen aus

einer höheren Welt, gegen die ihr bereits wieder Zweifel aufgestiegen waren. Um dies bentbarer zu machen, malt henastenberg die Scene, wie Magbalena zu ben beiden Jungern gelaufen fam, gang pragmatisch aus. Man dente sich die Männer, "denen sie sich geistlich unterzuordnen gewohnt war, die schon oft mit Recht ihrer Erregtheit entgegengetreten waren, schon oft gegen ihre schönen und sußen Traume mit Recht die Wirklichkeit geltend gemacht hatten". Auch jent empfingen fie fie "fühl und nüchtern", und das gab ihrem be= geifterten Glauben, der doch, wie so oft, nur die Oberfläche des Herzens einnahm, "einen mächtigen Stoß". Budem, fie fah nun, daß die Apostel, die fie so weit über sich stellte, noch keine Erscheinung des Auferstandenen gehabt hatten: wie hätte fie "bei ihrer Demuth" glauben können, daß fie vor diefen Männern einer folden gewürdigt worden, daß mithin, was fie geschaut zu haben glaubte, eine wirkliche Erscheinung gewesen sei? 1)

Seben wir hier bereits die, wenn man fie nimmt, wie sie liegt, so einfache evangelische Erzählung in die Unnatur modernfter Empfindsamkeit hineingeschraubt, fo muffen wir außerbem fragen: wenn eine Erscheinung dieser Art, insbesondere eine Erscheinung des auferstandenen Chriftus felbst, und die Ueberzeugung, eine solche gehabt zu haben, etwas so Unsicheres war,

<sup>1)</sup> Evang. Kirchenzeitung, S. 499.

daß jede Veränderung der fubjectiven Stimmung sie umblasen konnte: wozu sollten dann dergleichen Erscheinungen dienen, und wie konnten sie, auch in mehrmaliger Wiederholung, zur Begründung des Glaubens an die Auferstehung und die höhere Burde Jesu ausreichen? Sier weiß Sengftenberg keinen Rath, als jene von Matthäus gemeldete Engel= und Chriftus= erscheinung, wovon Magdalena gegen die beiden Junger geschwiegen haben soll, in ihrem Werthe berabi zusehen. Allerdings, diese Erscheinungen begründeten in Magdalena noch keine feste Ueberzeugung; aber fie waren auch darnach. Die Engelerscheinung war nur eine "flüchtige": als ob Engelerscheinungen dies nicht ihrer Natur nach wären, und als ob nicht gerade diesmal der Engel sich in besonders ausführlicher Rede mitgetheilt hätte; die Erscheinung Chrifti felbst war nur eine weniger bedeutsame, vorübergehende oberflächliche Erscheinung"1). Man staunt, den herausgeber der Evangelischen Kirchenzeitung von einer Er= scheinung Christi, deren Realität er doch nicht bezweifelt, in solchem Tone sprechen zu hören. Es fehlt nur, daß er fagte, die Erscheinung sei auch unnöthig gewesen; worin er freilich mehr Recht haben würde als er weiß. Um sie herabzuseten, stellt er ihr diejenige Chriftusericheinung entgegen, die Magdalena nach 30-

<sup>1)</sup> Evang. Kirchenzeitung, S. 499. Joh. S. 298.

hannes später hatte, deren "Maria!" weit tiefer zum Herzen gebrungen sein müsse, als das: "Fürchtet euch nicht!" Der Erscheinung bei Matthäus. Allein das ift nur der Unterschied in der Manier der beiden Evangelien: im Sinne des Matthans war feine Chriftuserscheinung mit dem Fußfall der Frauen, der sich daran knüpfte, nicht minder bedeutsam, als im Sinne des Johannes die seinige, an die fich eine abnliche Suldigung der Magdalena knüpfen wollte. Thomas empfina später den Tadel des Herrn, weil er der Erzählung feiner Mitapostel von einer Erscheinung des Auferstandenen keinen Glauben geschenkt hatte, von der er nicht felbst Zeuge gewesen war: hatte Magdalena ben Glauben an eine selbsterlebte Chriftuserscheinung fich fo, wie Henaftenberg meint, abhandenkommen laffen, wäre es denkbarg als ihr der Herr — nach diefer Voraussenung zum zweiten Mal — erschien, daß sie so ganz ohne Verweis davongekommen wäre?

Aber eben der Johanneische Bericht von dieser Erscheinung ist von der Art, daß vor ihr eine andere nicht gedacht werden, von Johannes nicht gedacht fein tann. - Im Gegentheil! ruft hier freilich Sengsten= berg; Magdalena's Benehmen vor ber Erscheinung bei Johannes ist nicht benkbar, wenn nicht die Erscheinung bei Matthäus vorangegangen war. Sie weint, als sie nach dem von beiden Jüngern genommenen Augenschein am Grabe fteht (Joh. 20, 11). Diefes ihr Weinen

erflärt fich " nach Benaftenberg nur auf Gine Beise nur daraus, daß fie früher mehr gehabt, und deshalb erwartet hat, daß auch die Apostel mehr erhalten werden Sie hatte früher ein Gesicht der Engel, vorübergehend auch des Herrn gehabt. "Test gewahrt fie nichts als bas leere Grab, und auch die Tünger haben weiter nichts gesehen. Da wird sie zweifelhaft an ihren früberen Wahrnehmungen, und diefer Zweifel bricht ihr das Herz" 1). Allein all diese feltsamen Umsprünge in der Situation und der Stimmung der Magdaleng find der Johanneischen Erzählung fremd. Nach Sohannes weint sie, weil die Leerheit des Grabes, von der sie den Aposteln die Kunde gebracht, sich nun auch bei genauerer Untersuchung bestätigt hat. In diese ihre Stimmung ist noch kein Strahl einer höheren Offenbarung, einer Engel- oder gar Chriftuserscheinung hineingefallen; das Geheimnifvolle, das fich mit Christo zugetragen, kehrt ihr bis jest nur seine negative lichtlose Seite zu, daß der Leib des Begrabenen nicht mehr zu finden ift; erst hierauf tritt an der finftern Scheibe zunächft der helle Rand der Engel= vision hervor, bis fie ihr sofort in schnellster Drehung das volle Lichtantlig der Chriftuserscheinung entgegen= wendet. fijest ein ich in messe andland ich

Beit entfernt also, daß das Weinen der Magda-

<sup>1)</sup> Joh. E. 299.

lena sich nur aus einer schon früher gehabten Erscheinung erklärte, ist es vielmehr nur dann erklärlich, wenn fie bis dabin eine Erscheinung noch gar nicht gehabt hat. Gefett aber, es erklärte sich nur unter jener Voraussehung: warum hat denn Johannes felbst es nicht daraus erklärt, warum hat er von dem früheren Gesichte der Magdalena nichts gesagt? Der Beraus= geber der Evangelischen Kirchenzeitung ift um eine Antwort nie verlegen, folglich auch hier mit einer fol= den schnell bei ber Hand. "Es barf uns nicht befremden", fagt er, "daß Johannes nur die eine Seite von der Botschaft" (und den Erlebnissen) "der Mag= dalena hervorhebt". Nur das, was fie mit leiblichen Sinnen wahrgenommen, die Entfernung des Leich= nams Jefu aus dem Grabe, machte ja auf die Junger Eindruck. Das Weitere, was fie ihnen zu melben hatte, erweckte nur unbestimmte Hoffnungen, war bis auf weitere Bestätigung so gut wie nicht gesprochen, wie Lukas (24, 11) sich ausdrückt, bloges Geschwäß 1). Allerdings stellt so Lukas den Eindruck dar, welchen die Frauenbotschaft auf die Jünger machte; aber da= rum hat er doch vorher erzählt, was die Frauen Ueber= natürliches gesehen und gehört, und wovon sie den Jüngern berichtet hatten. Wenn das, deffen Erzählung keinen Glauben findet, lieber gleich gar nicht er=

<sup>1)</sup> Evang. Kirchenztg. S. 501. Joh. S. 289 f.

3. Die Widerspruche in der Auferftehungegeschichte. 113

zählt werden müßte, so könnte ja überhaupt nicht er= zählt werden, es habe etwas keinen Glauben gefunden.

Doch auch dadurch, vermuthet Henastenberg, babe Johannes vielleicht sich bewogen finden können, nur die eine Seite an der Sache hervorzuheben, "daß auf diese Weise der Gegensatzreiner, die ganze Begebenheit in sich abgeschloffener, aus sich felbst verständlicher. typisch bedeutsamer wurde". Maria weint, und da= rum findet sie Sesum, das sei der ewige Kern der Thatsache; "dieser würde aber nicht so stark hervortre= ten, wenn sie ihn (Sesum?) früher schon theilweise (!) gehabt hätte 1)". Allso von der Erzählung wird zuge= ftanden, daß fie fich besser abrunde, aus sich selbst verftändlicher werde, wenn von der früheren Erscheinung abgesehen wird; aber die Thatsache als solche soll sich nur dann genügend erklären laffen, wenn man bie frühere Erscheinung hinzudenkt. Allein, was von der Erzählung gilt, muß auch von der Thatfache gelten; und jedenfalls, wenn hengstenberg von dem Sate aus, mit dem er anhob, der Bericht des Johannes werde nur durch Einschiebung des Berichts der anderen Evan= gelien verständlich, zulett bei dem Sate ankommt, der Johanneische Bericht werde verständlicher, wenn man ihn mit folder Einschiebung verschone: so hat er fei=

<sup>1)</sup> Evang. Kirchenzeitung S. 501.

ner eigenen Voraussehung fauberlich felbst ben Sals abgeschnitten.

Eine andere, um ihrer durchgreifenden Bedeutung willen noch wichtigere Abweichung in den Auferstehungsberichten hat Hengstenberg ziemlich obenhin behandelt '). Es ist die Abweichung in Betreff der Dertlichkeit des Erscheinens Jesu nach der Auferste= hung, die Matthäus, die Begegnung mit den Frauen auf ihrem Ruckgang vom Grabe abgerechnet, nach Gali= läa, Lucas in den Umfreis von Jerufalem verlegt, wäh= rend Johannes auf drei Jerusalemische Erscheinungen eine galiläische folgen läßt. Bekanntlich wird diese Abweichung noch verschärft burch bie geradezu ent= gegengesetten Weisungen, welche die beiden erftgenannten Evangeliften Jesu in diefer Sinficht in ben Mund legen. Bei Matthäus (28, 7, 10) läßt sowohl ber Engel als hierauf Jefus felbft ben Jungern fagen. fie sollen nach Galiläa geben, dort werden fie ihn se= hen; während er bei Lucas (24, 49) umgekehrt die Jünger anweist, in Serusalem zu bleiben, bis sie mit Kraft aus der Höhe ausgerüftet werden würden. Da Lucas in dem zweiten Theile feiner Schrift (Apostel= geschichte 1, 4) diese Anweisung auf den vierzigsten Tag nach der Auferstehung verlegt, so sagt natürlich Hengstenberg, die spätere Anweisung schließe die fru-

<sup>1)</sup> Evangelische Kirchenzeitung S. 515. 519.

3. Die Wiberfpruche in ber Auferftehungegeschichte. 115

here entgegengesette nicht aus, es können also die Apostel gar wohl der letteren gemäß erst nach Galiläa gewandert, hierauf nach Terusalem zurückgesehrt, und hier, der späteren Anweisung zufolge, dis Pfingsten verdieden sein. Hiegegen halten wir uns an den Angenschein, daß am Schlusse seinens Evangeliums Lucas diese Weisung sammt der Himmelsahrt noch am Anserstehungstage selbst vor sich gehen läßt, indem wir, wie gegen die Erklärung des einen Evangelisten ans dem andern, so auch dagegen protestiren, daß die Meinung einer früheren Schrift desselben Verfassers ans der unterdessen vielleicht veränderten einer späteren erklärt werden dürfe; doch gehen wir darauf, da uns dies von der nächsten Frage allzuweit abführen würde, hier nicht ein.

Aber auch von dieser Beisung bei Lucas abgeseben, wenn wir nur die bei Matthäus für sich nehmen und mit der Geschichtserzählung der übrigen vergleichen, steht die Sache noch mißlich genug. Gehet hin, sagt Jesus bei Matthäns (28, 10) zu den Frauen, verfündiget meinen Brüdern, daß sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Sprach Jesus so am Auferstehungsmorgen, wie dursten die Jünger (nach Joh. 20, 26) noch acht Tage in Jerusalem bleiben? wie konnte er ihnen noch zu wiederholten Malen in und bei Jerusalem erscheinen, wenn er doch Galiläa als die Dertlichkeit, wo sie ihn sehen sollten, bestimmt

batte? Der aute Lücke hatte eine Aenderung des Ent= idluffes Jefu vermuthet. Daß damit hengftenberg nicht einverstanden ist, versteht sich von selbst.

Richts von Berträgen! nichts von Uebergabe!

Nicht blos aus der Vergleichung der übrigen Evangelisten, nein, aus Matthäus selbst getraut er sich, den Beweis zu führen, daß Jesus den Jungern nicht erst in Gatiläa, sondern auch schon vorher in Jerusalem habe er= icheinen wollen. Siehe, er geht euch voran nach Galiläa, sage der Engel (Matth. 28, 7); wie Jesus selbst vor seiner Gefangennehmung beim Sinausgang zum Delberg ihnen vorhergesagt habe, nach seiner Auferweckung werde er ihnen nach Galiläa vorangehen (Matth. 26, 32). Dies ftelle er ber Zerftreuung der heerde gegenüber, von der er zuvor gesprochen: es beiße also nicht, er werde vor ihnen, früher als fie, nach Galiläa gehen; sondern er werde an ihrer Spipe, als Führer der wiedergesammelten Seerde, dahinziehen. Nun sei die Sammlung der durch den Tod Jesu zerstreuten Heerde feiner Junger durch die Erscheinungen des Auferstandenen bedingt gewesen. Folglich habe er gerade, um ihnen in jenem Sinne nach Galiläa vorangehen zu können, ihnen vorher in und bei Jerusalem erscheinen müssen. 1)

Wir bemerken hiegegen zuvörderst nur, daß zwar

<sup>1)</sup> Evang. Kirchengtg. S. 516. 519.

Jefus am Abend seiner Gefangennehmung bon diesem Vorangehen nach Galilaa als von einem zufünftigen fpricht (προάξω), der Engel am Auferstehungsmorgen hingegen als von einem gegenwärtigen. Siehe, er geht euch voran (nooayec), fagt er, gebet gleichfalls hin, dort follt ihr ihn sehen. Das fann man nur so verstehen: der Auferstandene habe sich bereits auf den Weg gemacht; und daß die Jünger, ehe sie ihm nachgingen, fich erft wieder in neuem Glauben fammeln, mithin vorher noch Erscheinungen des Auferstandenen haben sollten, davon fehlt jede Andeutung. In der früheren Rede Jesu bildet allerdings das Vorangeben Jefu nach Galilaa zu der Zerftreuung und dem Anftoßnehmen an feinem Schickfale einen Gegenfat; aber nur so, daß dort, wohin er ging, um sich ihnen zu zeigen, ihr Glaube wieder aufleben, ihr Kreis sich wieder zusammenschließen werde. Es bleibt also dem Matthäus seine Meinung, daß, von der vorläufigen Begegnung mit den Frauen abgefeben, ber Auferstan= dene seinen Jüngern erft in Galilaa erschienen sei; und da die übrigen Evangelisten eben so bestimmt von einer Reihe von Erscheinungen erzählen, die den Jungern in und um Jerusalem zu Theil geworden, so bleibt hier auch in dem von hengstenberg angefündig= ten "neuen Stadium" ein Widerspruch in den evan= gelischen Auferstehungsberichten.

Unerachtet wir dieses neue Stadium und die Mit-

tel, durch welche der Herausgeber der Evangelischen Kirchenzeitung es berbeigeführt glaubt, ichon genugfam fennen, fei doch zum Schluß, als einer befonders tennzeichnenden Probe, noch ber Auskunft kürzlich gedacht, mittelst beren er eine, wenn man sie im rechten Lichte betrachtet, febr unverfängliche Abweichung auszugleichen fucht! Bekanntlich erscheinen in oder an dem Grabe Sesu bei Lucas und Johannes zwei Engel, bei Matthäus und Marcus nur Einer. Wohl! ruft Hengstenberg; aber "Matthäus und Marcus fagen nicht, daß die Frauen nur Einen Engel gesehen haben; von einem Widerfpruch kann also nicht die Rede fein". Gewiß, wo zwei Engel sind, da ist auch Einer; es fragt sich nur, wie ein Schriftsteller dazu gekommen sein foll, wenn er doch zwei Engel im Sinne hatte, von Einem zu reden. henaftenberg weiß auch das zu erflären. Der Grund, weshalb es Matthaus und Marcus für unno thig halten, der Zweizahl der Engel ausdrücklich zu erwähnen, ift in der Schriftlehre von den Engeln zu fuchen. Diese erscheinen durchgängig nur als Himmelsboten, und da es überall nur auf die Botschaft anfommt, fo ift ihre Zahl stets das Unwesentliche". 3a. wenn sie noch "jeder eine eigene Berrichtung" hatten! "aber sie sagen und thun ja beide dasselbe": wozu also jeden besonders zählen? 1)

<sup>1)</sup> Evang. Kirchenztg. S. 504.

In der That, diese Probe fehlte noch um uns das neue Stadium, von dem henaftenberg fpricht, mit Händen greifen zu laffen. Es besteht in nichts Anberem, als daß die ruckschreitende Theologie, da fie einfieht, wie durch Concessionen ihre Lage nur mislicher wird, es jest durch Sartnäckigkeit im Behaupten und Frechheit im Verfechten ihres Standpunktes zu zwingen fucht. Rur keine Verlegenheit sich anmerken laffen! feine Antwort schuldig bleiben! was den Gründen an Gewicht fehlt, durch die Wucht ersetzen, womit man sie in die Wagschale wirft! Den Einwendungen der Kritik pflegte die ältere Apologetik mit einem bescheidenen Obgleich zu begegnen. Obwohl das und das, was die Kritik gegen die Erzählungen der Bibel oder die Lehren der Kirche vorbringe, nicht zu leugnen sei, so könne es mit denselben doch aus diesen und diesen Gründen feine Richtigkeit haben. An die Stelle biefes schüchternen Obgleich set Henastenberg ein keckes Gbendefimegen. Gerade das, worauf die Kritik fich für ihre Entscheidungen beruft, wird zum Beweis des Gegentheils umgekehrt; nicht die Berfechter der firchlichen Rechtgläubigkeit sind es, welche der Zeit und ihren Fortschritten nachhinken, sondern die Vertreter ber Kritif find hinter bem "neuen Stadium" zurudgeblieben.

Die politische Parallele zu solchem Gebahren liegt nahe, besonders wenn man sich des Schauplages er= innert, auf welchem der Herausgeber der Evangelischen Kirchenzeitung wirkt. Die Hengstenberg'sche Theologie ist die ältere aber leibliche Schwester der Bismarck'schen Regierungskunst, und wir möchten nur wünschen, daß sich der einen ihr nicht fernes Ende eben so sicher vorhersagen ließe, wie der andern

Dieser Art, also sind die neuen Bollwerke, oder vielmehr die neuen Besestigungs- und Vertheidigungs- fünste, womit die alten, verfallenen, zum Theil anchschon verlassenen Bollwerke der vrthodopen Theologie auf's Neue haltbar gemacht sein sollen. Und an diese Künste, diese Bollwerke, scheut man sich nicht, den Bestand des Christenthums zu knüpsen!

Das Christenthum soll gefährdet sein, wenn es nich wahr ist, was Lucas erzählt, daß Sesus zur Zeit einer. Schapung geboren sei, die Duirinus als Statthalter von Sprien gehalten. Wenn dies nicht wahr ist, dann kann allerdings der Evangelist, der es erzählt, kein inspirirter Schriftsteller mehr sein, dem der heilige Geisch nur Wahres eingegeben hat. Und auch menschlich genommen erscheint er dann als ein Schriftsteller, dem nicht blos bedeutende historische Verstöße zuzutrauen sind, sondern der auch dazu nicht zu gut war, sich mitunter die Geschichte nach dogmatischen Zwecken zurecht

zu machen. Ob nun in dem Zugeständniß, daß es so mit einem, möglicherweise mit allen Evangeliften ftebe. eine Gefahr für das Chriftenthum liege oder nicht! erwägen wir auf alle Fälle, was daraus folgt, wenn um dieser wirklichen oder vermeintlichen Gefahr willen die Angabe des Lucas aufrecht erhalten werden foll. Aus ehrlichen Mitteln der Auslegung und der Geschichte, das ift unter Unbefangenen längst anerkannt, das hat fich in einer endlosen Reihe von Verfuchen ausgewiesen, ift sie schlechterbings nicht mehr zu halten. Man muß also zu eregetischem oder historischem Schwindel seine Buflucht nehmen, um fie wenigstens heute und morgen noch, um fie in den Augen Solcher, die fich verbluffen laffen, noch eine Beile in ein hiftorisches Licht zu fegen. Daß sie weiter nichts als Schwindel sei, darf man beutzutage jeder neuen Auskunft, die jene Notiz zu retten verspricht, zum Boraus auf den Ropf zusagen: nach genauerer Untersuchung wird es sich bet jeder so aut wie bei der angeblichen Duirinusinschrift heraus= stellen. Nun erwäge man aber, was hierin liegt. Wenn einerseits, um die Angabe des Lucas als wahr zu erweisen, entweder die Auslegung oder die Geschichte gefälscht werden muß, und wenn andererseits an der Wahrheit jener Angabe die Wahrheit des Chriftenthums hängen foll, so wäre also die Wahrheit des Chriftenthums nur durch Unwahrheit aufrecht zu erhalten. Daß eine Wahrheit, die fich auf Unwahrheit ftugen muß, selbst keine Wahrheit sein könnte, erhellt von selbst. Soll die Wahrheit des Christenthums stehen bleiben, so muß sie von einer Notiz unabhängig gemacht werden, die durch Mittel der Wahrheit nicht länger zu halten ist.

Mun ist es ein bekannter Trost, daraus, daß in der evangelischen Vorgeschichte sich unhistorische Züge sinden, ergebe sich sür den Kern der Geschichte Sesu, der nur die Zeit seines öffentlichen Wirkens in sich begreife, noch keine Gesahr. Diesen Trost verschmäht Hengstensberg, und wir stellen uns darin ganz auf seine Seite. So gut dort Unhistorisches sich eingeschlichen haben kann, so gut auch hier; das ist seine und das ist auch unsere Ueberzeugung. Nun meint er aber weiter, da das hier nicht angenommen werden dürse, so auch dort nicht; wir hingegen sagen: da es dort schlechterdings anerkannt werden muß, so wird es auch hier, wo es nachweisbar ist, anerkannt werden müssen müssen müssen.

So ist denn das zweite Beispiel, worüber zwischen und verhandelt worden, recht aus dem Kern des öffentlichen Lebens Jesu genommen. Die Auserweckung des Lazarus ist das Hauptwunder der evangelischen Geschichte; ihre Darstellung bei Johannes das Prachtstück der evangelischen Erzählungskunst. Hat Jesus den Lazarus nicht auserweckt, so sehlt und ein Hauptbeweis, das er die Auserschung und das Leben im Sinne des alten Christenglaubens ist; wenn die Johanneische Erzählung

bavon nicht historisch ift; so eliegt hier nicht blos ein Berftoß, fondern es liegt eine bewußte und absichtliche Erdichtung vor. Jenes aufgeben, Diefes annehmen, ift noch in ganz anderer Art bedenklich, als die Rotiz von der Schahung fallen laffen. Was muß denn aber geleistet werden, wenn man die Johanneische Erzählung aufrecht erhalten will? Die Forberung eines Zeugnisses ans der Profangeschichte fällt hier weg, wo wir es nicht mit einer Reichsverordnung des Weltkaifers. sondern nur mit einem Vorgang aus den Kreisen des Privatlebens zu thun haben. Aber warum schweigen die drei ersten Evangelisten von der Auferweckung des Lazarus? warum erzählen sie an ihrer Stelle Erweckungsgeschichten, die sich weder als Wunder, noch an Wichtigkeit für die Entwicklung des Schickfals Jesu mit der Lazarusgeschichte vergleichen laffen? Sie fühlten ihre Unzulänglichkeit antwortet ber Mann bes neuen Stadiums; fie wußten, wie wunderschön College Johannes diese Geschichte zu erzählen pflegte; sie wußten auch, baft er im Sinne hatte, sein mündliches Evangelium, wenn er das Leben behielt (und das mußte er ja wohl!) einmal schriftlich zu verfassen; so ließen fie die Sand von einer Erzählung, der fie sich nicht gewachsen fühlten, die sie einem Andern vorbehalten wußten. Es liegt am Tage, wie unnatürlich hier alle Verhältnisse verschoben werden. Schriftsteller, die getroft nieder= schrieben, was sie wußten oder glaubten, jeder so gut

er eben konnte, aber auch jeder in dem unbefangenen Bertrauen, es gut genug zu können, die sollen fich gefcheut haben, einem fünftigen Schriftsteller vorzugreifen; follen Dinge, wichtige Dinge, aus ihren Berichten weggelassen haben, weil fie überzeugt waren daß gerade diese Dinge ein Anderer, der bis jest noch nicht geschrieben hatte, beffer wurde erzählen können! 208 ob es ihnen, wie einem heutigen Schönschreiber, mehr auf das Wie als auf das Was angekommen wäre! Gine solche Voraussehung ift so gut Schwindel, wie die Herbeiziehung der neu entdeckten Duirinusinschrift. Dann der angebliche Beweis aus der Parabel! Die nur dann Anspielungen auf einen wirklichen Lazarus enthält, wenn man diesem Lebensverhältnisse andichtet, wovon in den Evangelien nicht die Spur zu finden ift; wie man weiterhin nichtssagende Gründe erdichten muß, um das Fehlen dieser Spuren in den Evangelien erklärbar zu machen. Abermals Schwindel, und abermals die Frage, ob denn nun daran die Wahrheit des Chriftenthums gebunden sein foll? Die Johanneische Lazarusgeschichte ift ohne Schwindel nicht zu halten, sonst würde ja wohl henaftenberg nicht, um fie zu halten, geschwindelt haben; fann, wenn sie nicht mahr ist, das Chriftenthum nicht mahr fein, so ift das Chriftenthum selbst ohne Schwindel nicht zu halten; dann wäre es aber nicht einmal des Schwindelns werth, fondern wurde beffer ohne Weiteres fallen gelaffen.

Vollends den Mittelpunkt des Mittelpunkts, das eigentliche Herz des bisherigen Chriftenthums, bildet die Auferstehung Jesu selbst. Auf sie vor Allem baben daher von jeher die schärfften Geschosse der Gegner gezielt; fie vor Allem die Vertheidiger zu decken und ficher zu ftellen gesucht. Die Auferstehung Jesu ist ein fo beifpiellofes Ereigniß, daß fie ohne den ftrengften historischen Beweiß als Thatsache nicht gelten kann, Dieser Beweis mußte zweierlei enthalten: einmal mußte gezeigt werden, daß die directen Zeugniffe für bas angebliche Factum allen Anforderungen genügen, die man an geschichtliche Zeugnisse machen kann; dann mußte erwiesen werden, daß ohne das fragliche Ereigniß andere Greigniffe, die geschichtlich feststehen, nicht zu erklären waren. Daß der lettere Beweis nicht zu führen, daß vielmehr das Aufkommen des Glaubens an eine Wieder= belebung Jesu, und damit die Gründung und der Fortbestand einer driftlichen Gemeinde, auch ohne den wirklichen Gintritt eines solchen Greignisses zu erklären ift, das glaubt die Kritik gezeigt zu haben. Noch länger her glaubte sie des anderen Punkts, der Unzulänglich= feit der directen Zeugniffe, der unauflöslichen Wider= iprüche in den neutestamentlichen Auferstehungsberichten, gewiß zu sein. Nach Hengstenberg ist die Kritik hier im Irrthum: die Widersprüche find gelöft, die Zeugnisse als einstimmig und glaubhaft nachgewiesen. Nämlich um den Preis, daß fie verdreht, daß in den

einen Evangelisten ber andere hineingelesen, allen Gefepen einer besonnenen und ehrlichen Schriftauslegung Hohn gesprochen wird. Daß Magdalena; während fie nach Johannes von nichts als von dem leeren Grab und ihrem Nichtwiffen, wohin der Leib des herrn gelegt worden, zu teden weiß, bereits nicht blos eine Engelerscheinung, die ihr von seiner Auferstehung Kunde gegeben, sondern auch die Erscheinung Jesu felbst, von der Matthäus berichtet, gehabt, diese Erscheinungen aber auf bem Wege zur Stadt geradezu aus der Tasche verloren haben soll; daß Matthäus und Marcus mit ihrem einen Engel am Grabe den beiden anderen Evangelisten, die von deren zweien erzählen. nicht widersprechen sollen, da fie ja nicht sagen, es fet nur einer gewesen: das und Aehnliches ift Schwindel über allen Schwindel, das ift Berleugnung jedes Wahrheitsgefühls, ein Preis, um den wir felbst die Wahrheit des Chriftenthums nicht erkaufen möchten. wenn anders Wahrheit sein könnte, was um Lüge erkauft werden müßte. 1)

<sup>1)</sup> Bon ganz anderem Belang ist eine Nachweisung hengstenberg's in demselben dritten Bande seines Johannes, der zu spät erschien, als daß ich ihn für meine Umarbeitung des Lebend Jesu noch hätte benußen können. Sie betrifft die Zahl 153 bei dem Fischsang Joh. 21. hier hatte der Kirchenvater hieronymus zwar das Symbolische im Allgemeinen richtig erkannt, aber in Betreff der Zahl hatte seine hinweisung auf den griechischen Dichter Oppian keine Ausbeute gewährt (Bergl. mein Leben Zesu

Aber, wenn auch nicht mit der Schatzung, noch mit dem Lazaruswunder: bei der Auferstehung Jesu ist es doch wohl außer Streit, daß mit ihr die Wahrbeit des Christenthums steht und fällt? Sagt nicht der Apostel Paulus: Ist Christus nicht auserstanden, so ist unsere Predigt eitel, so ist auch euer Glaube eitel (1 Kor. 15, 14, 17.)? Gewiß, und an diesem apostolischen Wort ist nicht zu deuteln. Das Christenthum in der Gestalt, wie Paulus, wie alle Apostel es im Sinne hatten, wie es in den Bekenntnißschristen sämmtlicher christlichen Kirchen vorausgesetzt ist, fällt mit der Auserstehung Sesu, ja es ist mit ihr, der

f. d. d. B. G. 414). Bengftenberg faßt mit une bae Neg voll Fifche beftimmter ale die Fulle ber Beibenwelt (Rom. 11, 25), für die Zahl aber verweift er nach Grotius auf 2 Chron. 2, 17, wo Salomo die Fremdlinge im Lande Frael, d. b. die übergetretenen Refte der Rananiter, gablte, und beren 153,600 fand. Johannes, fagt hier hengstenberg gewiß zutreffend, zählte auf jedes Taufend einen Fifch, da fällt das unvollftandige Taufend (bie 600) weg (S. 338). Das meint natürlich hengstenberg, wie immer, fo: Gott oder Chriftus habe absichtlich gerade fo viele Fifche gefangen werden laffen, um damit, in Anfpielung auf die Bahl der Profelyten aus Salomo's Beit, die fünftige Erweiterung ber Rirche durch Befehrungen aus der Beibenwelt anzudeuten; wir verfteben es fo, daß um eben diefer Andeutung willen die Erzählung ohne geschichtliche Grundlage erdichtet worden fei. Geltfam! gerade fur feine beften Entbedungen (vergl. m. Leben Jefu f. d. d. B. S. 490) hat hengftenberg buchftablich bes Teufels Dank; ich meine, den ber Rritit, Die ibm aufolge vom Teufel ift.

jest gleicher Weise Geschichts= wie Naturwissenschaft (man frage herum bei ihren redlichen und unerschrocke= nen Vertretern!) die Anerkennung versagen, bereits dahingefallen. Nun fragt sich: ift mit diefer Gestalt, oder vielmehr mit diefer Gesammtheit seiner bisherigen Gestaltungen, das Chriftenthum selbst so verwachsen, daß, sie aufgeben, die Lossagung vom Christenthum bedeutet? In dem Streit um diese Frage liegt die Entscheidung desto ferner, je mehr es am Ende doch nur ein Streit um Worte und Namen ist. Was sich aber jest schon feststellen läßt, ist dieses: Wenn das Chriftenthum Wahrheit ist, so kann es zu seiner Stütze keiner Unwahrheit bedürfen; was an ihm einer folchen Stütze bedarf, das ift nicht seine Wahrheit. sondern der Irrthum an ihm; was übrig bleibt, wenn diese Stüten und die durch sie gestütten Irrthumer fallen — wir glauben aber, daß etwas, und nicht wenig, übrig bleibt - nur das ift die Wahrheit des Chriftenthums. An dieses selbst tritt jest die Wahl heran. ob es mit seiner Wahrheit, indem es sich auf sie zusammenzieht, fteben, oder mit seiner Unwahrheit, wenn es von ihr nicht lassen zu können meint, untergeben will.

Drud von Frang Dunder's Buchdruderei in Berlin.

48135333 337055

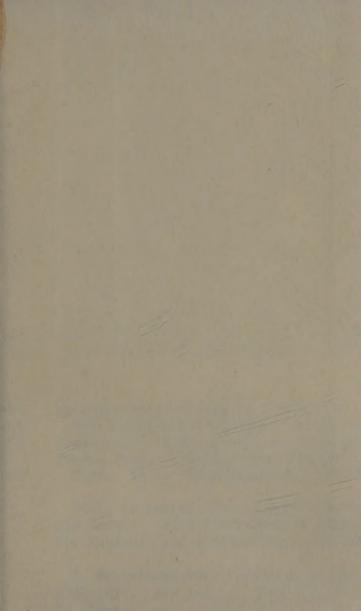

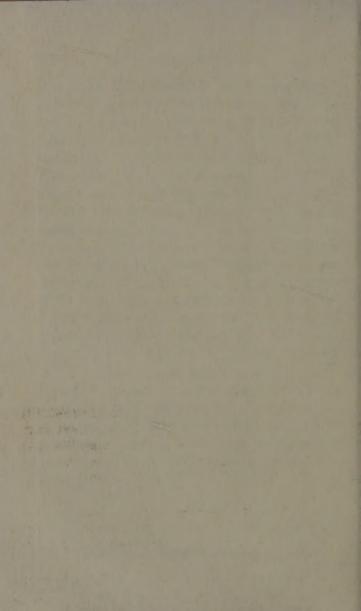

Strauss, David Friedrich, 1808-1874. Der Christus des Glaubens und der Je 38 Geschichte. Eine kritik des Schleierm Lebens Jesu. Berlin, Franz Duncker, 1 .865

BT

101

8

With, as issued, the author's Die Ha die Ganzen. Eine Streitschrift gegen DD. Schenkel und Hengstenberg. Berlin

240p. 18cm. (His Gesammelte Schrif

1. Schleiermacher, Friedrich Ernst D 1768-1834. Das le- ben Jesu. I.

